$\mathbf{p}_{\mathrm{robj}_{\mathfrak{S}_{\Pi_i}}}$ 

F 7-38E-7

ST ATTENDED

lomen.

Lorse Marie

200 200

50.40. Şenzez:

Then et aug

5 .... Deg

had the beg

WHAT THERE

Communication of the Communica

ೂ: ರಚಿತ್ರದ <u>ಪ್ರ</u>

A 4 14

Frank M

we Attac

2.7

wat ( the

e Referen

T-: . -

-111122

77 · 7 · 122 12

inger Effet

3-1 8-275

y Tarakter

The State of the S

منا يورن الم

a remove the Rich

1 -- 1

المتصفف الدارة

J .... 35

- 3: ----

11: 54 E

, in religi

last the

استنسط مرسست

en

R

Invasion: Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Mertes, warnte davor, die heutigen Feierlichkeiten in der Normandie zu einem "Tag der Entfremdung" zwischen den Deutschen und ihren Verbümdeten werden zu lassen. Sie sollten in Deutschland nicht das Gefühl schaffen, in erster Linie die Nation der "Schuldigen" zu sein. (S. 4)

Kohl: Der Bundeskanzier hat klargestellt, daß er keine Einladung zu den Feiern in der Normandie erhalten hat. Er hätte sie allerdings auch nicht angenommen, sagte Kohl.

Ägypten: Ministerpräsident Mohieddin ist gestern in Kairo an den Folgen eines Herzanfalls gestor-

Mitterrand: Befremden hat in Paris die einseitige Anklindigung des Moskau-Besuchs von Präsident Mitterrand durch den Kreml ausgelöst. Die französische Regierung hatte wegen des Falls Sacharow bislang offengelassen, ob der Präsident tatsächlich in die UdSSR reist. (S. 12)

Neues" reagierte die Sowjet-Re-gierung auf das Angebot von US-Präsident Reagan, die Statio-nierung neuer Mittelstreckenwaffen in Westeuropa als Teil einer Vereinbarung mit Moskau zu stoppen. Zu Reagans Vorschlag für ein Gewaltverzichtsabkommen gab es zunächst keine Stel-Koalition? Der CDU-Oppositi-

onsführer im Düsseldorfer Land-

tag, Worms, will eine große Koali-

Rüstung: Mit den Worten "nichts

tion mit der SPD nach den Wahlen '85 nicht länger ausschließen. Rumänien: Der Besuch von Staatschef Ceausescu in Moskau war offenbar von schweren Auseinandersetzungen mit der sowjetischen Führung bestimmt. Ceau-

sescu, der erstmals seit 14 Jahren

offiziell eingeladen worden war,

lehnte es sogar ab, in Moskau zu

übernachten (S. 7)

Heute: Regierungserklärung Kohls zum Weltwirtschaftsgipfel. - 40. Jahrestag der Invasion der Normandie. - Tagung des DGB-Bundesausschusses.

### ZITAT DES TAGES



99 Das Problem Menschenrechte kann keine innere Angelegenheit eines Staates sein

Der aus der Sowietunion ausgebürgerte Schriftsteller Lew Kopelew auf einer Pressekonferenz in Bonn zum Fall Secha-row (S. 2 und 12) FOTO: PETER PETISCH

Allianz: Der Versicherungskonzern konnte 1983 sein glänzendes Ergebnis vom Vorjahr nochmals übertreffen. Der Überschuß stieg auf 560,8 Millionen DM von 445.7 im Jahr '82. (S. 16)

Dritte Welt: Ecuador hat mit Wirkung vom 1. Juni alle Schuldenzahlungen an die ausländischen Gläubiger eingestellt. Vor Wiederaufnahme der Zahlungen verlangt es ein Umschuldungsabkommen.

Bundesrechnungshof: Der Präsident soll künftig vom Bundestag und nicht mehr von der Bundesregierung ernannt werden, sieht eine Initiative aus Kreisen der CDU vor. Es gehe nicht an, daß der zu Kontrollierende seinen Kontrolleur selbst bestimmt. (S. 13)

Borse: Obwohl die Anleger an den Aktienbörsen abwarteten, erwiesen sich die Kurse als widerstandsfähig. Der Rentenmarkt tendierte freundlicher. WELT-Aktienindex 147,2 (147,2). freundlicher. Dollarmittelkurs 2.6736 (2,6678) Mark Goldpreis pro Feinunze 393,75 (391,00) Dollar.

Bernstein in Israel weilt, ist täglich 24 Stunden lang Bernstein-Day. Das schafft so ziemlich alle nur den quirligen, unverwüstlichen Lennie nicht. Klaus Geitel hat ihn einen (musikalischen) Tag lang begleitet. (S. 3)

"Lennie" in Israel: Wenn Leonard Plastiken: Was die Baseler 1980 im Wenkenpark erfolgreich begonnen hatten, wird jetzt im Merian-Park fortgesetzt. Auf der Ausstellung internationalen "Skulptur im 20. Jahrhundert" sind rund 230 Werke renommierter Künstler zu besichtigen. (S. 23)

### WELT-Serie: Hinter der "DDR"-Fassade

In den Fängen des Staatssicherheitsdienstes erfuhr der 22 jährige Jörg Hejkal, Sohn eines Geheimdienstbeamten, die gnadenlose Praxis des SED-Regimes. Der reale Sozialismus fordert von seinen Kindern bedingungslose Ergebenheit. Mit fünf anderen Personen erzwang Hejkal mit einem Hungerstreik in der US-Botschaft in Ost-Berlin die Ausreise: S. 6

### SPORT

(USA), die derzeit beste Tennisspielerin der Welt, erreichte durch ein 6:4, 6:2 über Kathy Horvath (USA) das Halbfinale bei den französischen Meisterschaften.

Tennis: Martina Navratilova Fußball: 46 Prozent der deutschen Bevölkerung erwarten eine Titelverteidigung der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich, ergab eine Repräsentativ-Umfrage. (S. 9)

### AUS ALLER WELT

Talsperre: Jubel im sauerländischen Ort Brunskappel, lange Gesichter beim Ruhrtalsperrenverein. Die geplante Negertalsperre darf per Gerichtsentscheid nicht gebaut werden. Die 350-Seelen-Gemeinde ist gerettet, der Tal-sperrenverein hat 50 Millionen Mark in den Sand gesetzt. (S. 24)

der zweite 18jährige Motorradfahrer, der eine Maschine zwischen 27 und 50 PS fährt, verunglückt damit, teilte die Deutsche Verkehrswacht mit. Von den 18jährigen, die ein Motorrad mit über 50 PS fahren, verunglücken sogar mehr als zwei Drittel.

Wetter: Weiterhin unbeständig. 14 Hohe Unfailrate: Mindestens jebis 19 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Normandie D-Day. Fußball: Ralf Falkenmayer, die Thomas Kielinger über die Sieges-feier in Frankreich S. 2 Knopf im Ohr

Bonn: Auch christliche Demokraten waren im Widerstand; Ausstellung im Adenauer-Haus S. 3

München: Regierung Oberbayerns legt verkleinerte Planung des Flughafen-Neubaus vor

Forum: Personalien und Leser- Fortbildung: Landerziehungsheibriefe an die Redaktion der

WELT. Wort des Tages

Zypern: Teilung nicht tatenlos Italien: Großaktion will Ausver-

Entdeckung mit dem goldenen

Fernsehen: Die Klappe ist ständig in Bewegung - Gisela Schlüter wird 65

Landwirtschaft: Bonn auf Agrar-Abwegen. Hans-Jürgen Mahnke zur Subvention

me - eine Alternative zu staatli-S.5 chen Schulen S. 18 und 19

hinnehmen; die Resolution des Sicherheitsrates S. 7 kauf der Küstenstriche an Spekulanten verhindern S. 24

### Gericht gibt Arbeitgebern recht: Aussperrung in Hessen erlaubt

Waffengleichheit muß gewährleistet sein / Wieder Tarif-Verhandlungen

Das Landesarbeitsgericht Hessen hat das Recht der Arbeitgeber auf Abwehr-Aussperrungen im Arbeitskampf bestätigt. Es hob damit eine Entscheidung des Arbeitsgerichtes Frankfurt auf, das unter Berufung auf das Aussperrungsverbot in der hessischen Verfassung diese Abwehrmaßnahme gegen die von der IG Metall ausgerufenen Streiks in der hessischen Metallindustrie als rechtswidrig bezeichnet hatte. Nur durch die Aussperrung sei die Waffengleichheit im Tarifkonflikt gewährleistet, begründete der Vorsitzende Richter Christian Meier die Entscheidung.

Er wies damit die Rechtsauffassung der IG Metall zurück, daß die Unternehmer in der Tarifausseinandersetzung von vomherein Vorteile hätten und die Waffenparität erst durch den Streik der Gewerkschaft hergestellt werde. Da das "summarische Verfahren\* keine Revision bei einem Bundesgericht zuläßt, ist die

GÜNTHER BADING, Bonn
Entscheidung des Landesarbeitsgenichtes endgültig. Allerdings hat die Gewerkschaft auch beim Arbeitsgericht Frankfurt ein Hauptverfahren angestrengt; sowohl Gewerkschaft als auch der Arbeitgeberverband in Hessen gehen davon aus, daß dieses Verfahren durch alle Instanzen gehen wird. Der Vorsitzende des bessischen Metall-Arbeitgeberverbandes, Robert Lavis, begrüßte, daß das Landesarbeitsgericht festgestellt habe: "Es

> SEITE 2: Der Vermittler SEITE 12: Weitere Beiträge

gibt kein bessisches Sonderrecht". Gesamtmetall-Sprecher Werner Riek erklärte: "Dies ist die Rückkehr zur Normalität und die Bestätigung der Linie der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes seit 1980." In seinem Urteil vom 10. Juni 1980 hatte das Bundesarbeitsgericht festgestelt:

Ein generelles Aussperrungsverbot ist mit den tragenden Grundsätzen des geltenden Tarifrechts unvereinbar und deshalb unzulässig.\*

In Hessen sind derzeit 26 300 Arbeitnehmer in der Metallindustrie ausgesperrt. Die hessischen Arbeitgeber appellierten an die übrigen Unternehmerorganisationen der Metallindustrie im Dachverband Gesamtmetall und baten um "solidarische Hilfestellung". Der Verhandlungsführer der baden-württembergischen Arbeitgeber, Hans Peter Stihl, forderte auch eine gezielte Ausweitung der Abwehr-Aussperrungen, um den Arbeitskampf zu verkürzen. Mehrere Arbeitgeberverbände haben sich - so gestern der Verband in Bayern - mit der Lage befaßt. Dabei wurde angedeutet, daß es in den nächsten Tagen in der gesamten Bundesrepublik zu Abwehraussperrungen kommen könnte. Gesamtmetall hält eine Aus-• Fortsetzung Seite 12

### Arbeitsmarkt "dümpelt vor sich hin"

Franke: Rückgang aus saisonalen Gründen / Koalition weist auf Streikfolgen hin

DW. Nürnberg/Bonn

Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik Deutschland ist im Mai um rund 120 000 auf 2 133 200 zurückgegangen, allerdings nur aus saisonalen Gründen, wie der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Heinrich Franke, anmerkte. Die Arbeitlosenquote verringerte sich von 9,1 Prozent im April auf 8,6 Prozent. Saisonbereinigt hat die Arbeitslosigkeit weiter zugenommen, jedoch weniger stark als im Marz und im April dieses Jahres. Der Arbeitsmarkt dümpelt so vor sich hin\* (Franke). Der BA-Präsident rechnet jedoch damit, daß sich die Tendenz zu einer etwas günstigeren Entwickhing fortsetzt.

Franke betonte ausdrücklich, daß die Arbeitslosenzahl von Ende Mai von den Arbeitskämpfen in der Metall- und in der Druckindustrie "nicht in nennenswertem Umfang" beeinflußt sei. Allerdings seien bei den Arbeitsämtern im Berichtsmonat Anzeigen über geplante Kurzarbeit für

327 900 Arbeitnehmer eingegangen. Gegenüber dem Vormonat bedeutet dies eine Zunahme um 205 800 (169 Prozent). Aus dem Geltungsbereich der umkämpften Tarifverträge kämen davon Anmeldungen für 224 800 Kurzarbeiter, für die die Bundesanstalt "aus Neutralitätsgründen" nicht zahle. Weitere 38 400 Kurzarbeiter seien als mittelbar Streikbetroffene angemeldet worden.

Überdurchschnittlich günstig hat sich die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren entwikkelt. Sie nahm um 13 709 oder 10,9 Prozent auf 133 120 ab. Gegenüber dem Vorjahr betrug der Rückgang 15.7 Prozent, Nach Bundesländern aufgeschlüsselt entwickelte sich der Arbeitsmarkt am günstigsten in Bayern: eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 11,3 Prozent.

Der CDU-Abgeordnete Haimo George vertrat die Auffassung, der Rückgang der Arbeitslosigkeit wäre stärker ausgefallen, "wenn nicht die laufenden schweren Arbeitskämpfe

zu einer Verunsicherung auch in Branchen geführt hätte, die von den Arbeitskämpfen nicht als Zulieferer oder Abnehmer betroffen sind\*. Ahnlich äußerte sich der FDP-Abgeordnete Dieter-Julius Cronenberg. Zwar sei der saisonbedingte Abbau der Ar-beitslosigkeit zu begrüßen. Die positiven Elemente der wirtschaftlichen Entwicklung hätten sich aber wegen der Unsicherheit über die Tarifsituation nicht in dem erhofften Umfang auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Cronenberg: "Dies zeigt, daß der Kampf um die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich keine neuen Arbeitsplätze schafft, sondern bestehende gefährdet.\*

Anders kommentierte die SPD-Abgeordnete Anke Fuchs die neuen Daten. Das "Aufschwungmärchen" der Regierung habe sich als Lüge erwiesen. Die Bundesregierung bastele bereits fleißig an der "ökononischem Dolchstoß-Legende", wenn sie den Gewerkschaften vorwerfe, den Aufschwung kaputtzustreiken.

### Warschau stellt sich auf Wahlboykott ein

Jarazelski: Stimmung der Unzufriedenheit / "Inspektionsgruppen" für Betriebe

Die polnische Führung stellt sich

offensichtlich darauf ein, daß sich der öffentliche Unmut im Lande in einem partiellen Boykott der für den 17. Juni angekündigten Kommunalwahlen" äußern wird. Partei- und Regierungschef General Jaruzelski gestand die Befürchtungen des Regimes öf-fentlich ein. Die offizielle Nachrichtenagentur PAP zitierte ihn mit der Bemerkung: Wir können nicht sagen, wie hoch die Beteiligung oder der Anteil der Stimmen in bestimmten Wahlbezirken ist, obwohl die Ergebnisse öffentlicher Meinungsumfragen darauf hindeuten, daß eine entscheidende Mehrheit der Bürger

an der Wahl teilnehmen wird. Jaruzelski hatte auf der jüngsten Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) ausdrücklich einen Aufruf an die Bürger erlassen, sich an den Wahlen zu beteiligen. Er räumte dabei ein, daß "die Stimmung der Unzufriedenheit auf

DW. Warschan realen Tatsachen" beruht. Die Budgets der meisten Arbeiterfamilien, so der General, seien sehr begrenzt. Eine Erhöhung der Löhne würde jedoch nur dann möglich sein, wenn die Arbeiter ihre Produktionsleistung erhöhten. Jaruzelski schlug die Bildung von "Inspektionsgruppen" zur Kontrolle der Arbeit in privaten und staatlichen Betrieben vor.

Das Thema Wahlbeteiligung beziehimgsweise Wahlboykott kam offenbar auch bei der .Unterredung zur Sprache, die Außenminister Ols-20wski mit dem Sondergesandten des Vatikans, Erzbischof Luigi Poggi, führte. Darauf deutet die Darstellung im polnischen Fernsehen hin, Olszowski und Poggi hätten die gesellschaftliche Lage in Polen erörtert. Besondere Aufmerksamkeit habe man den "Möglichkeiten der Teilnahme der Bevölkerung an öffentlichen Angelegenheiten zum Wohl der Nation\* gewidmet. Es ist allerdings kaum anzunehmen, daß die Kirche dem Wunsch der Regierung in Warschau

folgen und die Gläubigen zu einer Wahlbeteiligung aufrufen wird. In der Vergangenheit hatten mehrere polnische Priester die Forderung der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" unterstützt, den "Wahlen" fernzublei-

Bei den Warschauer Gesprächen Poggis spielte nach offiziellen polnischen Angaben die "konstruktive Bedeutung des Dialogs Polens mit der apostolischen Hauptstadt" eine Rolle. Die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen macht der Vatikan unter anderem von einer Regelung des juristischen Status abhängig. Es fiel auf, daß in der offiziellen Verlautbarung lediglich erklärt wurde, man habe über "den Vorschlag der Regelung einiger Rechtsprobleme aus dem Bereich der Beziehungen des Staates zur katholischen Kirche in Polen\* gesprochen. Von dem in langen Beratungen bereits fast fertiggestellten Gesetzentwurf zu diesem Thema war in der Mitteilung nicht die Rede.

### Karajan in der stärkeren Position

Der Brief verzichtet auf alle Floskeln der Höflichkeit. Sehr geehrter Herr von Karajan\*, schreiben die beiden Orchestervorstände des Berliner Philharmonischen Orchesters, Rudolf Weinsheimer und Rainer Zepperitz, "gemäß Beschluß der Orchesterversammlung vom 4.6.1984" an ihren Chefdirigenten, am 29.5. ließen Sie uns ohne Angabe von Gründen mitteilen, daß das fest mit uns geplante Konzert in Salzburg am 11.6. für das Berliner Philharmonische Orchester storniert sei. Am 30.5. baten wir Sie telegraphisch, Ihren für uns völlig unverständlichen Entschluß zu revidieren. Bis heute haben wir keine Antwort erhalten. Da Sie dieses Konzert nunmehr mit den Wiener Philharmonikern geben werden, berührt Ihr Vorgehen zentrale Fragen des Verhalfnisses zwischen Ihnen und uns.

Wir stellen fest, daß Ihr Verhalten in dieser Sache wie in weiteren unser Orchester betreffenden Angelegenheiten mit den Pflichten eines künstlerischen Leiters unseres Orchesters nicht mehr zu vereinbaren ist. Im Interesse einer unserer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit würdigen Lösung dieses Problems appellieren wir an Sie, Ihre Einstelhing zu der Position eines künstlerischen Leiters unseres Orchesters, die Ihnen aufgrund der Resolution des Berliner Philharmonischen Orchesters vom 13.12.1954 übertragen wurde, zu überprüfen."

Das ist ein Ultimatum. Aber ob das Orchester die Kraft und die Macht besitzt, Herbert von Karajan zu zwingen, muß sich erst noch zeigen. Karajan kann ohne das Orchester auskommen. Ob aber das Berliner Philharmonische Orchester ohne Karajan auskommt, muß sich erst noch erwei-

Der Streit wurde Ende 1982 offenbar, als das Orchester die Klarinettistin Sabine Meyer ablehnte, die Karajan unbedingt aufgenommen wissen wollte. Schon damals drohte er, alle Konzerte abzusagen, wenn sich die Musiker seinen Wunschen weiter widersetzten. Mit Sabine Meyer wurde von dem Intendanten des Orchesters, Peter Girth, dann auf Weisung Karajans ein Vertrag für ein Probejahr abgeschlossen. Karajan nahm darajuhin seine Konzertabsagen zurück. Doch der Streit ging weiter. Nun geriet Girth, der als treuer Sachwalter Karajans dem Orchestervorstand bei seiner "Selbstverwirklichung" (in Nebentätigkeiten) lästig ist, endgültig in die Schußlinie. Deshalb soll sein Vertrag über 1985 hinaus nicht verlängert werden. Damit mag sich Karajan nicht abfinden.

Daß Sabine Meyer nach Ablauf des Probejahres auf einen Vertrag verzichtete, hat die Lage nicht entspannt, weil es tatsächlich um eine Machtprobe zwischen dem Orchester und seinen Mitbestimmungsrechten und den Weisungsmöglichkeiten des Orchesterchefs geht. Dabei spielen die lukrativen Nebenbeschäftigungen eine nicht unwesentliche Rolle. Aber viel wichtiger ist, wer den Nachfolger Karajans bestimmt. Das Orchester konnte dabei das entscheidene Wort nur dann führen und sich selbst einen bequemen Mann wählen, wenn Karajan, der 1953 auf Lebenszeit zum Orchesterchef bestimmt wurde, vorher resigniert. Doch dafür spricht bislang nichts - am allerwenigsten der Charakter des Dirigenten. In einem Telegramm an den Regierenden Bürgermeister bat er erst einmal um eine Präzisierung seiner Rechte und Pflichten". Während Kultursenator Hassemer - wie verlautet - zu der Ausflucht neigt, Girth zu beurlauben, will Diepgen am Wochende in Salzburg mit Karajan sprechen. Und Berlin hofft trotz allem.

### DER KOMMENTAR

### Abgewehrt

Die Aussperrung im Arbeits-kampf bleibt Rechtens. Das Hessische Landesarbeitsgericht verwarf gestern den Versuch der IG Metall, mit der Brechstange einer Landesverfassung das Ar-

beitskampfrecht auszubebeln. Das Aussperrungsverbot in der hessischen Verfassung - die übrigens auch die Todesstrafe zuläßtist überholt. Im Bundesrecht haben Gesetz und Gerichte einen Rahmen für Arbeitskämpfe abgesteckt, der sich im großen und ganzen bewährt hat. Er muß für alle gelten, und alle müssen sich auf ihn verlassen können.

Die Kampfparität von Arbeitgebern und Gewerkschaften wäre aufs höchste gefährdet, wenn eine Seite mit minimalem Risiko die andere an den Abgrund treiben könnte. Es wäre schädlich für eine Volkswirtschaft wie für ihren Rechtsfrieden, wenn eine Gewerkschaft mit nur 14 000 Streikenden im Nadelstichverfahren eine ganze Branche lahmlegen könnte, der Staat gar Streikgelder zahlt und die Unternehmen sich nicht wehren dürften. Beide Versuche, die Waffengleichheit zu gefährden, sind abgewehrt.

Sosehr ein rascher Kompromiß in diesem absurden Arbeitskampf zu wünschen ist, man sollte sich nicht vom Harmoniebedürfnis überwältigen lassen. Sicher werden die Arbeitgeber der Metallindustrie die Abwehraussperrung dosiert ausweiten. Sie tun es keineswegs leichten Herzens, son-

dern nur aus einem Grund: eine kampfparitätische Ausweitung verschärft den Arbeitskampf, um ihn zu verkürzen.

Die Automobilindustrie, ein Juwel der deutschen Wirtschaft, ist stillgelegt. Das zehrt nicht nur am Aufschwung, sondern zerrt auch an der Solidarität - auf beiden Seiten. Bei Daimler beispielsweise wird mit offenem Visier gekämpft. Die Arbeitgeber zahlen diesem Unternehmen, das stellvertretend für alle kämpft, Teile des Verlustes. Andererseits muß die IG Metall in ihre Streikkasse greifen, um die Mitglieder zu bezahlen. Bei BMW jedoch, das kalt" bestreikt wird, erhalten weder das Unternehmen noch seine Arbeitnehmer einen Pfennig aus den jeweiligen Kassen, obwohl sie diese doch mit eigenen Beiträgen gespeist haben. Die sogenannten Drittbetroffenen erweisen sich als die Hauptbetroffenen.

Wenn es richtig bleibt, daß der beste Arbeitskampf der kürzeste ist, muß man jede Maßnahme begrüßen, die den Druck auf beide Seiten erböht, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen. Die Aussperrung gehört dazu wie die Strapazierung der Solidarität beider Gruppen. Etwas, aber nur wenig überspitzt: die Aussperrung dient auf lange Sicht dem sozialen Frieden. Denn ein Arbeitskampf hätte gefährliche Folgen, wäre er nur durch Unterwerfung zu beenden.

### Shamir sucht neuen Kontakt zu Agypten

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Der israelische Ministerpräsident Shamir hat erneut einen Versuch unternommen, die Beziehungen zu Agypten zu verbessern. In geheimer Mission hat der Vorsitzende des Parlamentarischen Ausschusses für Auswärtiges und Verteidigung, Ben-Elissar, in Kairo Gespräche mit Präsident Mubarak geführt.

Er beklagte in diesem Gespräch "diplomatische Manöver" Kairos gegen Israel vor allem bei afrikanischen Regierungen. So habe Agypten die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen verhindert und bei den Vereinten Nationen mit arabischen und kommunistischen Widersachern gegen Jerusalem gestimmt. Zudem sei der Handel mit Agypten fast auf Null gesunken. Ben-Elissar signalisierte zugleich den Wunsch Shamirs, sich mit Mubarak zu treffen.

In dem Meinungsaustausch hat Mubarak nach israelischen Angaben wiederholt versichert, daß seine Regierung den Frieden mit Israel weiterhin wolle und am Camp-David-Vertrag festhalte. Er habe erklärt, die Aufrechterhaltung des Friedens sei ägyptisches Interesse und ein Abweichen davon komme nicht in Frage.

Dazu betonte der Chef des israelischen militärischen Nachrichtendienstes Barak, Ägypten erfülle den Friedensvertrag weiterhin nach den Buchstaben, aber nicht nach dessen Geist. Er meinte, Ägypten habe zwar keine feindliche Absicht, bereite sich aber auf die Möglichkeit einer Konfrontation mit Israel vor.

### Kohl nennt **Bothas Politik** "ermutigend"

Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern gegenüber Ministerpräsident Pieter Willem Botha die Bemühungen Südafrikas um Verständigung mit Nachbarstaaten, insbesondere die Abkommen mit Angola und Mocambique als ermutigend bezeichnet. Notwendig sei, daß Pretoria auf dieser Grundlage einen Zustand friedlicher Nachbarschaft und der gegenseitigen Anerkennung der Unabhängigkeit anstrebe, sagte Kohl bei einem rund zweistündigen Gespräch mit Botha, an dem größtenteils auch die Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Roelof Botha teilnahmen.

Mahnend erklärte der Kanzler, die Lösung des Namibia-Problems sollte unverzüglich auf der Grundlage der UNO-Resolution 435 eingeleitet werden. Er betonte, daß die Apartheid in Südafrika schrittweise überwunden werden müsse, und appellierte an Botha, allen Menschenrechtsverletzungen, darunter auch Zwangsumsiedhingen, Einhalt zu gebieten. Scharfe Kritik übte Kohl an Ausreiseverboten für Südafrikaner und der Verweigerung von Ausreisesichtvermerken für Deutsche aus politischen Gründen.

Insgesamt begrüßte der Kanzler die Gespräche als wichtige Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Zur gleichen Zeit gab es in Bonn Demonstrationen der Anti-Apartheid-Bewegung. Botha suchte auch Bundespräsident Karl Carstens auf und sprach mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel, der sich scharf gegen die Innen- und Au-Benpolitik Südafrikas wandte. Seite 4: Für friedliche Kooperation

ENAISSANCE



ekapitulieren Sie doch einmal all die kleinen

Enttäuschungen mit Ihren bisherigen Hotels.

DOSSELDORF TELEX 8586435

HAMBURG

TELEFON 0211/6210-0 TELEFON 040/349180 TELEFON 0721/37170 TELEX 2162983

KARLSRUHE TELEX 7825699



### Marchais-Manöver

Von Jürgen Liminski

Der französische KP-Chef Marchais läßt sich im Augenblick bei dem Kunststück bewundern, mit bloßen Worten aus der Affäre Sacharow Kapital zu schlagen: Er legt einfach die Stirn in Falten und kündigt "äußerst negative Konsequenzen" im Verhältnis seiner Partei zur Sowjetunion an, falls Moskau ihm Ende Mai schönfärberische Angaben über den Gesundheitszustand des internierten Bürgerrechtskämpfers Sacharow und dessen Frau gemacht habe. Dies könne zum Bruch beider Parteien führen, zischte der KP-Chef vernehmlich ins Mikrophon von Radio Monte Carlo. Ein Politiker auf Stimmenfang.

Die Freunde des Regimekritikers dürften sich dennoch mehr freuen als sorgen. Marchais ist immerhin einer der bestinformierten Kommunisten im freien Westen. Er war es, der dem französischen Außenminister Cheysson das Ableben Andropows mitteilte, worauf dieser die versammelten EG-Außenminister in Brüssel noch vor allen Agenturen ins Bild setzen konnte. Es erfolgte eine ergreifende Gedenkminute der Zehn. Marchais' Draht zu Tschernenko ist kurz. Kaum ein Parteifführer aber ist auch so abhängig vom Kreml wie der Franzose. Wenn dieser nun laut Sacharows Schicksal als Menetekel für die brüderlichen Beziehungen der beiden Parteien benutzt, dann kann man berechtigt hoffen, daß Sacharow und seine Frau leben. Dafür spricht auch der nun festgelegte Termin für die Reise Mitterrands nach Moskau. Wäre Sacharow tot, Marchais hätte geschwiegen oder das Mikrophon gewürgt aus Wut über die amerikanische Politik in der Karibik oder in Afrika.

Marchais' rauher Ton ist einige Stimmen wert. Antisowjetis-mus hat sich in Frankreich vor Wahlen allemal ausgezahlt. Das Schicksal der Familie Sacharow ist dem französischen KP-Chef wahrscheinlich so gleichgültig wie den Herren im Kreml. Ihnen kommt es auf die Außenwirkung an. Deshalb muß Sacharow jetzt erst einmal leben, wenigstens bis nach der Wahl am 17. Juni. Deshalb verkünden fast alle kommunistischen Moskau-Reisenden Erfolgsmeldungen über den Gesundheitszustand des Nobelpreisträgers. Schlüssigere Andeutungen als die Worte Marchais' gibt es jedoch noch nicht.

### Unruhe im Pandschab

Von Marta Weidenhiller

Die seit zwei Jahren anhaltende Agitation der Sikhs im Pandschab treibt die Regierung Indira Gandhi zu immer schärferen Gegenmaßnahmen. Schon im Oktober unterstellte Neu-Delhi den wirtschaftlich sehr wichtigen und an der sensiblen Grenze zu Pakistan gelegenen Bundesstaat seiner direkten Kontrolle. Jetzt wurde er zum Unruhegebiet erklärt, eine Ausgangs- und Nachrichtensperre verhängt. Praktisch bedeutet dies, daß Polizei und Armee zum bestimmenden Faktor geworden sind. Schon wird spekuliert, ob die Sicherheitskräfte den heiligen Tempelbezirk von Amritsar stürmen. Die Folgen wären unabsehbar.

Die Regierung zog eine Notbremse, bekämpft damit aber nur ein Symptom. Befriedet wird der Pandschab erst, wenn die Ministerpräsidentin mit den politischen Parteien und Gruppierungen einen aufrichtigen Dialog führt. Zwar hat sie einer Reihe der religiösen Wünsche der Sikhs entsprochen, und auch die politischen Forderungen – das Wasser zweier Flüsse neu zu verteilen und Chandigarh zur alleinigen Hauptstadt des Pandschab zu erheben – stellen keine unüberwindlichen Hürden bei gutem Willen aller Beteiligten dar. Mit der Einheit Indiens nicht vereinbar ist aber das Beharren militanter Sikhs auf einem unabhängigen Staat "Khalistan".

Nicht zu übersehen ist trotz der Bemühungen Indira Gandhis, daß sie bisher parteipolitisches Interesse über das Gemeinwohl des Pandschab gestellt hat. Sie war nicht bereit, die Herrschaft der Alkali Dal zu tolerieren; und es sollte offenbar auch nicht der Eindruck entstehen, daß diese als gemäßigt geltende Sikh-Partei erfolgreich verhandeln kann. Der Blick mag dabei schon auf die Bundeswahlen gerichtet sein. Sie müssen bis spätestens Januar 1985 stattfinden. Eine harte Haltung gegenüber den Sikhs könnte, so die Überlegung, Hindu-Stimmen einbringen.

Aber schon jetzt applaudieren die Hindus nicht wie erhofft. Im Gegenteil: Es kam zu blutigen Ausschreitungen zwischen den beiden religiösen Gruppen. Auch die Sikhs selber bekämpfen einander immer rücksichtsloser, und die Extremisten erhalten Zulauf.

Die Folgen des Terrors und der Gewalt bleiben nicht aus: Die Bevölkerung wird eingeschüchtert, und schon suchen Familien eine neue Bleibe in anderen Bundesstaaten, schon wandern Unternehmen ab. Wer so reagiert, wünscht keinen Staat Khalistan.

### Sophokles im Citroën

Von Erik G. Wickenburg

A ls Herr Müller in Firma Müller & Co. von einer Auslands-reise nach Wien zurückkam, fand er eine Strafverfügung der Polizei vor, weil er mit seinem roten Citroën vor kurzem eine Verkehrsstörung verursacht habe. Was ihn etwas verwunderte, weil er gerade in diesen Tagen im Ausland gewesen war und außerdem nicht im glücklichen Besitzeines roten Citroen, sondern eines blauen Peugeot stand. Er ließ dies der Polizei mitteilen und meinte, damit die Sache geordnet zu haben.

Jedoch bekam die Firma die strenge schriftliche Nachricht, daß ihr Einspruch abgelehnt sei, weil nicht sie beschuldigt worden sei, sondern Herr Müller in Müller & Co. Worauf sich also Herr Müller in Müller & Co als guter Staatsbürger hinsetzte und persönlich "einsprach" – aber leider war inzwischen die Einspruchsfrist verstrichen. Er hieß also zahlen – dafür, daß er einen blauen statt eines roten Wagens besaß und wegen Abwesenheit an der Verkehrsstörung nicht hatte teilnehmen kön-

Die inkriminierte Autonummer war freilich die seine. Daß das Auge des Gesetzes sie falsch abgelesen haben könnte, kam natürlich nicht in Frage. Was blieb ihm übrig, als mit seinem Anliegen den Volksanwalt zu bemühen, dessen öffentlich geführte Verhandlung zweifelsfrei ergab, daß er an der Geschichte durchaus unschuldig, aber nach dem Buchstaben des Gesetzes zur Zahlung verpflichtet war.

Eine vage Möglichkeit, daß alles nun nach den Grundsätzen der Vernunft beigelegt werden würde, schloß die Chose ab, ändert aber nichts daran, daß jeder von uns unschuldig schuldig werden kann, wenn das Gesetz es so will. Die Polizeistelle hatte formal richtig gehandelt, wenn auch im Grunde unmenschlich; und das sollte doch zum Nachdenken anregen.

Ältere Dramatiker haben sich gern des Motivs bedient: ein vernünftiges Wort könnte eine Tragödie verhindern, aber es fällt nicht. Ein Telefonanruf seitens der Polizei, und der Fall e erledigt gewesen. wäre erledigt gewesen.



"Wenn ich sage, er führt ein aktives Leben, dann hat er dran zu glauben!"

### Normandie D-Day

Von Thomas Kielinger

Der Ablauf des diesjährigen Kalenders hat mehrere Daten Seite an Seite gerückt, die sich hi-storisch nach den Maßstäben unserer zeitgenössischen Bewußtseinsstufe nicht zu reimen scheinen. In der vorigen Woche trafen sich in Washington die Außenminister der 16 NATO-Staaten, um erneut die Solidarität des westlichen Bündnisses und die Dialogbereitschaft mit dem Osten zu bekräftigen. Die Bundesrepublik steht als Territorium der europäischen Mitte im Kern dieser Thematik; Sie ist unverrückbarer Teil der westlichen Sicherheit, sie ist "zentrale Front", wie es die Verteidigungsplaner nennen, und sie ist Brückenland zum Osten, Fenster der Hoffnung auf eine zukünftige Verständigung.

Heute nun trifft sich auf den Stränden der Normandie eine andere Gruppe von Staaten, und sie zelebrieren keine zeitgenössischen Glaubenssätze sondern evozieren das Bündnis des Zweiten Weltkrieges, die Allianz der Sieger über Nazi-Deutschland. Die Feier wird eine Mischung sein aus erinnertem Stolz und Trauer um die Toten, aus Heroismus und nacherlebter Siegesfreude. Aber die Bundesrepublik wird in der Normandie nicht vertreten sein. Statt dessen nehmen wir, zwei Tage später, wieder unseren Platz in der zeitgenössischen Loggia ein und zerbrechen uns mit den übrigen führenden Industriestaaten des Westens den Kopf über die prekäre Wirtschaftslage der Welt.

Das Nebeneinander von Gegenwart und Vergangenheit, von Erinnerung und Konzentration auf das Heute verlangt ein beträchtliches Maß an geistiger Verarbei-tungskraft. Aus vielen Kreisen in der Bundesrepublik meldete sich Verärgerung, Enttäuschung, ja, fast ein Gefühl der Scham, daß unser Land bei den Feiern in der Normandie nicht vertreten ist. Die verständliche erste Reaktion wird jedoch hoffentlich einer anderen Be-

trachtungsweise weichen. Wir, die wir in die Gegenwart eingebettet sind, wie es an jedem politischen Tag der Woche nicht stärker demonstriert werden könnte, wollen mit dem Deutschland, dessen Ende am 6. Juni 1944 eingeläutet wurde, nichts mehr gemein

haben. Ganz abgesehen davon, daß man sich nicht nach der Teilnahme bei Feiern drängen sollte, bei denen der deutsche Name auf der Seite der Niederlage zu finden ist, müßte die Präsenz eines deutschen Regierungschefs eher die falschen Gefühle bei unseren jetzigen Freunden wecken. Es könnten Wunden aufgerissen werden, die unter historischen Narben der Heilung entgegenwachsen. Es könnte unser guter Wille, das Deutschland von heute vorzuzeigen, überschat-tet werden von unglücklichen Assoziationen zwischen dem Einst und dem Jetzt, - als stellten sie uns als die Erben jenes Reiches zur Verfügung, dessen Bezwingungen die Alliierten von einst solche unsagbaren Opfer gekostet hat.

Man kann nur schwer in eine Versöhnungsfeier ummünzen, was als Erinnerung an Opfer, Herois-mus und Sieg die Beteifigten zu einer unsichtbaren Brüderschaft zusammenhält. Es gibt keinen Ersatz für das einmalige unerhörte Ereignis, in das Hunderttausende von allijerten Soldaten geschleudert wurden, die mit dem Wagnis ihres Lebens antraten, die Festung Europas von den Tyrannen, von Hitler, zu befreien. Keine Allianzzugehörigkeit der heutigen Bundesrepublik kann für die Überlebenden von D-Day jenen unverwechselbaren Besitz, dabei gewe-



Das Gedächtnis ehrt die Tat: Ope-

sen zu sein, aufwiegen. Wir sollten den Rahmen der Geschichte, in den die auf den Stränden der Normandie Versammelten wie in ein lebendes Bild gleichsam zurücktreten, nicht sprengen wollen.

Einem Tag wie D-Day im Rückblick gerecht zu werden, ist für die Deutschen ohnehin nicht leicht. Wir können die Tausende von Gefallenen nicht vergessen, die wir selber auf den Kampfstätten zunückließen. Dennoch müssen wir die Befreiungstat anerkennen, der wir letztlich das verdanken, was wir heute sind: Ein freies demokratisches Gemeinwesen mit fester Verwurzelung in der internationalen Gemeinschaft. Und mit der Normandie-Landung traten die USA jene Ordningsrolle in Europa an, zu der sie sich in unwandelbarer Verpflichtung weiterhin beken-

Aber es steht nur Zwiespalt vor unserer Seele, wenn wir an den Sommer 1944 zurückdenken? 40. Jahrestag des Attentats auf Hitler begehen können. Unter allen Daten, die sich in diesem Jahr zu Gedenkfeier runden, rückt uns dieser Tag am stärksten in die geistige Nähe dessen, was die Verbündeten von einst heute in der Normandie begehen. Es war der deutsche Versuch, die gleiche Festung von innen zu stürzen, gegen die Kriegsmächte von außen anrannten. Daß jene erfolgreich waren, wir aber scheiterten, nimmt dem 20. Juli kein Jota seiner Nobilität. Die Geschichte mag Erfolg honorieren -das Gedächtnis dagegen ehrt die Tat. Die Geschichte mag dem Sieger die schönsten Kränze flechten die Erinnerung hält dem Heroismus, auch wenn er sieglos blieb. die Treue. Hier erkennen sie uns wieder, vor allem jene, die auf deutscher Seite das versuchten, was die Alliierten heute vor vierzig Jahren in der Normandie erfolgreicher in die Wege leiteten. Wir mögen bei den Feierlichkeiten nicht vertreten sein, - aber in der Gemeinschaft derjenigen, die für die Befreiung ihr Leben wagten, kann die Erinnerung den deutschen Namen nicht

### IM GESPRÄCH Kurt Biedenkopf

### Der Vermittler

Von Herbert Kremp

Die Schlichtung bei den Streiks, die den Widerwillen der Volksmehrheit finden, wäre eigentlich eine typische Rolle für Hermann Höcherl. Aber nun tritt Kurt Biedenkopf ins Rampenlicht – allerings nicht als Schlichter, sondern als "Vermittler" zwischen Bundesverband Druck und IG Druck, was auf beschränkte Haf-tung schließen läßt. Biedenkopf fand freundliche Aufnahme beim stellvertretenden IG Druck-Vorsitzenden Hensche und wurde vom Verhandlungsführer der Arbeitgeber akzeptiert. Die Verlegerverbände erfuhren später davon und machen sich wohl ihre Gedanken. Ist Biedenkopf ein Vermittler oder

ist er Biedenkopf? Im konkreten Fall ist von ihm bekannt, daß er mit dem Spielbein, nicht mit dem Standbein auf der Regelarbeitszeit von 40 Stun-den pro Woche steht. Er bewegt sich: Biedenkopf zur WELT im April: "Was wir überwinden müssen, ist das schematische Einheitsdenken." Was immer man unter "Einheitsdenken" versteht - der Begriff, mit dem Adjektiv "schematisch" versehen, ist negativ besetzt. Biedenkonf selber war in seiner bisherigen Karriere nie für Einheits- sondern stets für unkonventionelles, bewegliches Denken, was ihm von Gegner, aber auch von neutralen Beobachtern oft als "Zwiedenken" ausgelegt wurde. Seine Analysen funkeln und sprühen, seine Vermitthing wird sprühen und funkeln. Aus diesem Grunde war der Jurist und Wirtschaftswissenschaftler ein hervorragender Akademiker und mit 37 Jahren Rektor der Bochumer Ruhr-Universität.

Eine wahre Staccato-Karriere brachte ihn dann nacheinander zum Waschmittelkonzern Henkel und ins Generalsekretariat der CDU. Nach Auseinandersetzungen mit Kohl erklomm er die Parlamentsleiter bis zum Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses, führte für den verstorbenen Heinrich Köppler 1980 die



In den Widerspruch verliebt: Kurt Biedenkopf Foto: RICHARD SCHULZE-VORSERG

nordrhein-westfälische CDU in die Landtagswahlen und verlor. Im Kampf um die Spitzenkandidatur für die NRW-Wahlen 1985 unterlag er im vergangenen Jahr dem Kohl-Favoriten Bernhard Worms, konnte sich aber trotz massiver Angriffe aus den eigenen Reihen im Juli 1983 an der Spitze des westfälisch-lippischen Landesverbandes halten.

Die Lebensbahn Biedenkopfs verläuft offenbar nach einer inneren Gesetzmäßigkeit in Wellenlinien. Der politische Professor und professorale Politiker ist streitbar. Er liebt den Widerspruch so sehr, daß er darin aufgehen kann. Er gleicht Leuten wie Dahrendorf und Ehmke, denen intellektuelles Wandeln mehr bedeutet als stringentes Handeln, Insofern wäre der Posten des EG-Kommissars in Brüssel für Biedenkopf sicher eine angemessene Aufgabe. Gibt es für die Zukunft Europas doch nichts Wichtigeres als Ideenreichtum und kühnes Vorausblicken. Diese Talente kommen ja erfahrungegemäß dort am glänzendsten zur Entfaltung, wo die sprode Materie der Wirklichkeit sich am heftigsten sträubt.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Am Tage nach dem tristen FDP-Kongreß hat die Koalition offenbar erst begriffen, welche Gefahr eine Selbstzerfleischung der Liberalen für das Bonner Bündnis bedeuten wiltde. Politiker beider Parteien kannten nur noch ein Ziel: den Schaden zu begrenzen... Krach mit dem Partner kann die Liberalen so kurz vor der Europawahl nur in ein noch tieferes Stimmungsloch fallen lassen, für die Union gibt es zur christlichliberalen Regierung keine Alternative, sie ist mit der FDP zum Erfolg verurteilt. Daß Strauß diese Erkenntnis ungeachtet seiner bissigen Kritik an Genscher und Lambsdorff so deutlich aussprach, war die größte Überraschung.

### Franffurter Allgemeine

ffler heifit es fiber die Einschnitzung Kurt Biedenkopts als Vermittier im Tarifstreit der Druckindustrie:

Die Nachricht kommt überraschend; man weiß nicht, ob die Zeit des Aufatmens schon angebrochen ist. Immerhin, wenn die Tarifparteien der Druckindustrie sich nun unter dem Vermittler Biedenkopf zusammensetzen wollen, könnte man daraus auf einen wachsenden Willen zur Beendigung des Arbeitskampfes schließen Biedenkopf ist Politiker und Wissenschaftler. Er genießt auch bei den Gewerkschaften als ehemaliger Vorsitzender der Mithestimmungskommission Respekt. Zugleich ist er ein Liberaler, dem klar ist, wo aus ökonomischen Gründen die Grenze der Kompromisfähigkeit vor allem gegenüber Systemveränderern liegen muß. Allerdings ist es schwer vorstellbar, daß in der Druckindustrie ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, der die Metallindustrie präjudiziert. Auch diese Schlichtung wird sich also hinziehen

### Meuo Welfülische

Biedenkopf ist der rechte Mann, den schwierigen Auftrag zu erfüllen: Der CDU-Politiker hat niemals Zweifel daran aufkommen lassen, daß er diese Republik nur im Gleichgewicht sieht, wenn es gesunde Unternehmen und starke Gewerkschaften gibt, selbstbewußte, bewährte Arbeitnehmerorganisationen.

### LIBERATION

Die framösische Presse kommentiert fast ausschlichtlich die -- mach langem Zögern --jetzt für die zweite Juni-Hälfte festgeleg-te blockna-Reise von Staatspräsident Hif-

Das schwierigste für Mitterrand wird es nicht sein, nach Moskau zu gehen, sondern von dort zurückzu-kommen. Die Affäre Sacharow drückt dieser Reise einen Stempel auf und erschwert es, Kapital bei einer öffentlichen Meinung Frankreichs daraus zu schlagen, die eher vom Unglück eines Mannes gerührt wird, als von den Notwendigkeiten der Diplomatie. Außer seinen Ge-sprächen mit den Kreml-Hierarchen wird Mitterrand daher zugleich das Bild seiner Vier-Augen-Kontakte mit Männern nach Frankreich vermitteln müssen, die Sacharow auf zynische Weise benutzen, um ihre "Botschaft" mitzuteilen: Im sowjetischen System stehen die Uhrzeiger auf einer Zunahme der Brutalität

### Wann wird ihm wieder bange, dem Bangemann?

Überlegungen in der FDP zu einem Verbändegesetz / Von Peter Philipps

Die FDP wird wieder einmal das typische Schicksal kleiner Parteien erleiden, die ein profilierungsträchtiges Thema entdecken, ganz vernünftige Vorschläge dazu machen - aber nicht zum Zuge kommen, weil die Großen sie nicht lassen wollen oder können. Genauso wird es jetzt mit den Überlegungen zu einer Art Verbändegesetz geschehen,mit dessen Hilfe die Hürde für einen Streikbeschluß der Gewerkschaften höher gebaut und die Entscheidung darüber auf eine breitere Basis in der Arbeitnehmerschaft gestellt werden soll.

Das Thema ist nicht neu. Derselbe Martin Bangemann, der jetzt der FDP-Kommission vorsitzt, die das Feld weiter beackern soll, hatte bereits 1976 / 77 ein solches Gremium geleitet. Das Ende der Überlegungen zu einem Verbändegesetz fiel damals mit seinem Ende als Generalsekretär zusammen. Auch mit diesem Gesetzentwurf, den er im Alleingang auf dem Dreikönigstreffen vortrug, fand er keine Unterstützung mehr in der Partei-führung.

90 Prozent der Deutschen sind nach einer Umfrage des "Politbaro-meters" aus der dritten Maiwoche gegen den Streik. Die Forderung nach der 35-Stunden-Woche lehnten 71 Prozent ab. Und von den 29 Prozent Anhängern der zentralen Gewerkschaftsforderung war ein Drittel auch nicht beseit, dafür zu streiken. Angesichts solcher Mißverhältnisse zwischen den Vorstellungen in der Arbeitnehmerschaft und der von den Tarifpartnern geschaffenen Wirklichkeit kommt der politische Beobachter fast zwangsläufig zu Überlegungen in Richtung auf ein Verbandegesetz. Wenn die FDP-Vorstellungen verwirklicht wären, daß alle betroffenen Arbeitnehmer über einen Streik abstimmen müssen, gäbe es keinen Arbeitskampf. In Großbritannien immerhin haben vergleichbare, unter großem Kraftaufwand durchgesetzte Regelungen zumindest die gesellschaftliche Machtposition der Gewerkschaften auf ein angemessenes Maß reduziert.

Genau hier liegt auch der Doll-

darüber. Weil sich die FDP dem Vorwurf der Gewerkschaftsfeindlichkeit ausgesetzt sah, hat sie vor sieben Jahren nur den Mund gespitzt und nicht gepfiffen. Und diesmal wird sie an den beiden gro-Ben Parteien CDU und SPD scheitern, weil beide ihr Verhältnis zu den Gewerkschaften nicht (CDU: nicht noch mehr) belasten wollen. Nach der Verfassungsidee haben

wir in der Bundesrepublik Deutschland praktisch als einzige Europäer parteipolitisch unabhängige Gewerkschaften. Doch in der Realität steht schon aus geschichtlichen Gründen der DGB den Sozialdemokraten näher als allen anderen Parteien. Die schmerzhaften Sparoperationen einer ungeliebten Regierung und die in die Oppositions-Freiheit geratene SPD haben diesen "Schulterschluß" (SPD-Chef Brandt) noch verstärkt. Die FDP sieht die Gewerkschaften bereits im "Schlepptau" der Sozialdemokraten. Da kommen natürlich die alten Überlegungen wieder Genau hier liegt auch der Doll- hoch, nach Möglichkeiten zu su- vereine solche Verbände, oder en-punkt in der deutschen Diskussion chen, die parteipolitische Neutrali- det der Regelungsbreich beim

tät mit Hilfe von Gesetzen deutlicher festzulegen. Außerdem kann die FDP die Ar-

gumentation mühelos erweitern. Denn die Gewerkschaften sind schließlich nicht die einzigen Verbände in der Bundesrepublik, die starke politische Macht ausüben ohne einen breit genug fundierten demokratischen Unterbau. Seitdem die "IG Druck und Zensur" (Graf Lambsdorff) sogar auf Urabstimmungen unter ihren eigenen Mitgliedern verzichtet und eine handvoll Funktionäre über den schweren Schritt in den Streik entscheiden läßt, ist die demokratische Legitimation erst recht nicht vorhanden. Der Hinweis auf

die Arbeitgeberverbände, der da

schnell bei der Hand ist, zieht nicht: Diese können schließlich

nur auf Streiks reagieren, die ihnen

aufgezwungen werden. Unter ein Verbändegesetz allerdings müßten auch sie fallen. Doch dann wird es schon schnell schwie. rig: Sind auch die Kleingarten. vereine solche Verbände, oder enDeutschen Fußballbund? Diese Abgrenzung ist ein zusätzliche Hürde wenn man nicht nur eine

"Lex DGB" anstrebt. Die Freien Demokraten sind bei den Wählern genauso wie intern in eine Schlechtwetterzone geraten. Die Wolken über ihnen haben sich bedrohlich zusammengebraut. Allein der Selbsterhaltungstrieb führt dazu, sich in einer solchen Situation nach Themen umzusehen, die man besetzen, bei denen man ei-genes Profil zeigen kann. Rechts-, Bildungs- und Umweltschutzpolitik, ursprünglich dafür vorgesehen, haben auf dem Parteitag nicht einmal die eigenen Mitglieder bewegen können. So entdeckte man die Wirtschaftspolitik, für die Graf Lambsdorff die FDP als "ord-nungspolitischen Garanten" empfahl, nachdem die Union mehr auf Gemütlichkeit denn auf klare Konturen setze.

Und in diesen Zusammenhang paßt dann auch der Vorstoß mit der Verbänderegelung. Ob Bengemann sich noch erinnert, wie es ihm beim letzten Mal erging?

Fair 4-1- 1- 2 % ---THE BUT OF THE REAL PROPERTY. المناسخة المناسخ CROSS MELC. ik mada Al 25 Fame 27 / 10 ... Angel Line Co.

ist 2

vilste

gor weiß, dail .

drien will heure

writeris ken tich

Eicheitian Facil

212:17:47 garden na in America. والمناه المناطقة المنت والمتعاض ر از از از استان در ۱۸ میل در از از از از استان در در میشود بیشور 2 24 33-6 mail 1 m - 11 m colore emply. golfmant ( 7. 18 EntRA for C

nte kä

Inches market

Palabrach itee Dammer et 21 gre in selecter Wahite. Selepi-Rennen geh

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O See an account and

Opf

ver at

10-021 kg/g/

20 .4.

CAROL Z.

THE PERSON

12-3

TO STATE OF

24 + Z

the cone of

F. 100

100 (10 m)

Sarage:

证明 化重度

e Graess

in the track

ಜನಾ ಭಾರತ

a Tuesta to

grai the

ೆಬ್ಬಬ್ ಪತ್ರಿ

EREN

à tren 🚾

au Luar Ita

Trag wages aw

Häliik

ing nerile at terterile

 $\mathcal{M}$ 

4.50.228

12 E

### Wo "Lennie" weilt, da ist 24 Stunden Bernstein-Day

auf Pianisten nicht schießen soll. Wenn dieser Pianist freilich Helmut Schmidt heißt und in Israel auftreten will, kommt es zu Sicherheitsrisiken nicht nur für Johann Sebastian Bach.

Von KLAUS GEITEL uf dem Papier hatte alles wunderschön ausgesehen Leonard Bernstein und das Israel Philharmonic Orchestra hatten sich die Ehre gegeben, zu öffentlichen Konzerten in Tel Aviv und Jerusalem drei deutsche Pianisten zu laden: Christoph Eschenbach, Justus Frantz und Helmut Schmidt. Zu ihnen woll-The Property land te sich, dirigierend, Leonard Bernstein höchstpersönlich an den vierten Steinway setzen, um gemeinsam mit ihnen Bachs Klavierkonzert a-Moll für vier Klaviere aufzuführen und natürlich auch aufzuzeichnen...

Doch unversehens geriet der Altbundeskanzler dabei ins Visier, Nicht etwa der Musikkritik, sondern der Attentäter. Die Drohungen gegen seinen Auftritt häuften sich. Die Sicherheitsstrategen mochten bei öffentlichen Konzerten für Leib und Leben des Amateurmusikers nicht einstehen. Kein Wunder auch, daß Schmidt die Lust an der musikalischen Sache

Das große Bach-Projekt, die Gesamtaufnahme aller seiner Konzerte für zwei, drei und vier Klaviere, pianistischer Aufgalopp zum kommenden Bach-Jahr, wurde vertagt.

In Israel trauert man nicht übertrieben um den geplatzten Altkanzlerbesuch in Pianistengestalt. Man hat nun Bernstein allein für sich, und der hat schon selbst größere Länder The state of im Alleingang in Atem zu halten verstanden. Wo er weilt, ist täglich 24 Stunden lang Bernstein-Day. - Das schafft so ziemlich alle. Nur den unverwüstlichen Lennie schafft es natürlich nicht. Manchmal hat man den Eindruck, die 35-Stunden-Woche fiele bei ihm auf einen einzigen Tag.

Er beginnt im Frederick R. Mann-Auditorium von Tel Aviv, dem Heim der Philharmoniker, morgens um zehn, und er endet mitunter am näch. Er hört die letzten Takes der Aufnah-

sten Morgen um fünf, wenn Bernstein das Licht über seinem Schreibtisch im Hilton Hotel löscht. Er schreibt für das englische Fernsehen, das ein Konzert Bernsteins mit Mahlers "Wunderhorn-Liedern" überträgt, einen Einleitungs-Essay mit einem derart brisanten Thema, daß es kaum ein anderer als Bernstein aufzugreifen wagen dürfte. "Das Jüdische bei Mahler" - so hießen einst Themen der Nazis. Daß Bernstein unter dieser Überschrift zu anderen Schlüssen als diese kommt, liegt auf der Hand.

Das "Jüdische an Bernstein" drückt sich gerade in Tel Aviv aufs Liebenswürdigste aus. Er hat Israel schon die Treue gehalten, als es noch Palästina hieß. Beginnend 1946/47, ist er immer wieder beimgekehrt in die ihm von Kindheit vertraute Fremde, und so findet er vor seinem Orchester auch immer wieder zurück ins Hehräische, die Worte der Kindheit.

Halb englisch, halb hebräisch ruft er seine Anweisungen den Musikern zu. Sie erregen immer erneutes Getuschel. Die einen übersetzen den andern das Englische, die andern den einen das Hebräische. Linguistisch ist das Orchester nun einmal weitaus nicht so sattelfest wie musikalisch.

Bernstein wird nicht müde, das Orchester zu loben. Aber er hat mit ihm auch ganz schön Noten zu pauken. Einfach ist dieser Strawinsky nicht, den er seinen Musikern einbläut und zum Dankbarsten gehört die "Sinfonie in C" des Russen überdies nicht.

Bernstein tanzt sie vor, um ihren musikalischen Willen anschaulich zu machen. "Hören Sie, jubelt er, "hier kommt Bizet. Da trippelt Gounod. Französische Klassizität. Von Kopf bis Fuß Balanchine. Ah-Maria Tall-

Hören Sie die Hörner! Sind sie nicht fabelhaft? Bedenken sie nur: würde es Ihnen gefallen, ein ganzes Leben lang nichts als 2. Horn zu sein?" Bernstein feixt. Eine grüne Palme wächst ihm aus dem T-Shirt, dort, wo das Herz schlägt.

Die Probe ist längst zu Ende. Das Orchester ist auf und davon. Bernstein hockt vor den Lautsprechern.



\_Melodie elaer Stadt — Jerusalem": Leonard Berustein dirigiert das Israel Philameaic Orchestra

me ab. "Dieser Strawinsky! Von überall hat er seine Ideen geholt und sie in eigene Sprache verwandelt. Da kommt de Falla. Ist das nicht Mahler? Ja, weiß Gott, und da spricht Strawinsky selbst: drei Takte "Petruschka". So aber war es schließlich schon immer: in jedem Musiker lebt die ganze

"Kommen Sie", sagt er. "Lassen sie uns die jungen israelischen Genies hören. Sie warten schon eine halbe Stunde. Aber was ist schon eine halbe Stunde für ein echtes Genie?"

Im Saal der Mann-Halle lungern zwei junge Soldaten, achtzehnjährig, Zwillinge, rotblond, schmal, nervig. Zur Uniform mit den hochgerollten Ärmeln, dem Koppel, den kräftigen Schuhen tragen sie Violine und Cello. Und schon geht es los. Ein Sturmwind von Musik. Sie spielen Kodaly. Der geht Bernstein ins Blut.

"Als ich zum ersten Mal nach Israel kam", sagt Bernstein, "quoll das Land über von musikalischer Begabung. Man kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Danach versickerte das Talent etwas. Die Zeiten wurden schwerer, die Situation immer ernster. Die Armee gab notgedrungen immer stärker den Ton an. Der war naturgemäß nicht musikalisch. Doch jetzt scheint sich das Talent zu rege-

Ein Junge, zwölf Jahre alt, setzt sich ans Klavier. Er spielt Scarlatti. Beethoven, Chopin. Ein Wunder, ein richtiges Wunder". Bernstein kann sich gar nicht beruhigen. "Seine Mutter ist Agypterin. Sein Vater kommt aus dem Iran. Nie hat man in der

Familie auch nur einen einzigen Ton klassischer Musik gehört. Und nun dieser Junge ... " Der Kleine spielt Aber das tun sie alle an diesem

Nachmittag. Bernstein, seit geschlagenen sieben Stunden pausenlos mit Musikmachen und Musikhören beschäftigt, reißt große Fetzen Fladenbrot ab, taucht sie in Humus, den ölig-traditionellen Brei, stopft sich den Mund voll und reicht gnädig und generos die orientalische Kost häppchenweise weiter. Im Trinkglas, das er allerdings nicht weiterreicht, geht es offenbar weit weniger orientalisch zu. Nicht alles, was so aussieht, ist auch Apfelsaft

Damals, in Jerusalem, dem belagerten, hat man mir den Trompeter auf der Straße verhaftet, als er von draußen das erlösende Signal in die Leonoren-Ouverture" hineinblasen sollte. Alles war bis zum Außersten primitiv. Ringsum gab es nichts als Beschränkung. Aber die Musik erhoh herrlich ihr Haupt."

Bernstein spricht mit den Müttern der jungen Musiker, mit ihren Lehrem. Er versteht es aus dem Effeff, die jungen Musiker unauffällig im Gespräch so zu drehen, daß der Photograph sie mit ihm photographieren kann. Das ist vielleicht einmal der Karriere der jungen Leute von Nutzen. Zumindest freut es die Mitter. Die Lehrer sind gleich auf schriftliche Empfehlungen ihrer Schüler aus. Bernstein hält sich zurück. Schriftliche Genie-Testate sind ihm nach kur-

zem Anhören micht abzuluchsen. Noch warten weitere Kandidaten. Doch das Vorspiel wird wegen Erschöpfung Bernsteins vertagt. "Es kommt ein Augenblick, wo man beim besten Willen nicht mehr zuzuhören vermag. Das Ohr streikt. Es nimmt nichts mehr wahr. Man muß lernen, vor seinem eigenen Ohr zu kapitulie-

Aber es kapituliert nicht vor der Erinnerung, vor der Vergangenheit, vor den beiligen Stätten. "In Jerusalem sprechen die Steine. Sie raunen Geschichte. Dieser Ton füllt die Luft." Einen anderen hört Bernstein aus der Musik Mahlers heraus. Es sind die tausend Stimmen der Gettos die Mahlers Musik durchkreuzen, jüdische Lebenserfahrungen, niedergeschrieben in Noten, die ewig jüdische Klage, Hoffnungen und Verzweiflungen. Sie tonen aus Mahlers Musik."

Er probt Mahlers Lied "Wo die schönen Trompeten blasen". Lucia Popp singt es auf ihre unvergleichliche Weise mit herzzereißender Klarheit Längst ist die Zeit vorbei, da man in Israel in Konzerten nicht deutsch sang und selbst Beethovens hymnisches Chorfinale der 9. Sinfonie ins Englische übertrug.

Jetzt heben sich die "Wunderbaren" Worte von Krieg und Tod, vom Sterben der Jugend beklemmend in den Raum und singen von Jedermanns Grab, aus grünem Rasen oder aus Wüstensand.

"Das Mädchen fing zu weinen an" singt die Popp. Es ist totenstill im Saal. Wie ein Trauerritual zieht allein der Taktschlag Bernsteins seine ma-

### Auch christliche Demokraten waren im Widerstand

Widerstand gegen Hitler, da ist vorwiegend von Mitgliedern der Arbeiterbewegung und der Kirchen die Rede. Doch es gab anch viele, die aus den konfessionellen, liberalen und konservativen Parteien kamen. **Eine Ausstellung im Bonner** Adenauerhaus erinnert an sie.

Von SUSANNE PLÜCK

ine Beflaggung an nationalen Feiertagen kommt für ihn nicht infrage, wenn er schon flaggt, so zeigt er stets die Kirchenfahnen. Den deutschen Gruß erwidert er stets mit guten Tag und zieht dabei den Hut." 1935, Polizeibericht über den ehemaligen Gewerkschaftssekretär Heinrich Strunk aus Essen. "Ludwig Spelten ist hier als fanatischer Anhänger des Katholizismus bekannt, der sich noch heute an öffentlichen. kirchlichen Prozessionen (Fronleichnamsprozession)beteiligt." Gestapobericht aus Düsseldorf 1939. Was heute niemanden verwundern würde, bedeutete damals Widerstand. Widerstand im Alltag - mit Gefahr für die eigene Person wie für die Familie.

Die 40. Wiederkehr des 20. Juli 1944, Tag des Attentats auf Adolf Hitler, das ist Anlaß zu einer Ausstellung über "Verfolgung und Widerstand 1933-1945. Christliche Demokraten gegen Hitler" im Bonner Adenauer-Haus die his zum 29. Juni zu sehen sein wird und später in den Landeshauptstädten gezeigt werden soll. Nicht zuletzt im Hinblick auf die derzeit in der Bundesrepublik wogenden Widerstandsdiskussionen findet sich hier eine Fülle von Anschauungsmaterial zur Opposition in einem totalitären System. Anhand von 85 Tafeln und mehr als 300 Exponaten über teilweise erschütternde Einzelschicksale werden die Willkür des Naziregimes und unterschiedliche Formen des Widerstandes plastisch vor Augen geführt.

Die Ausstellung, ausgerichtet vom Archiv für christlich-demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, rückt eine in Widerstandsdarstellungen und öffentlichem Bewußtsein wenig präsente Oppositionsgruppe ins Blickfeld: Männer und Frauen, die sich den gängigen Zuordnungen zu Arbeiterbewegung, Kirche oder "bürgerlicher" Opposition nicht ohne weiteres einfügen, die weder ausschließlich als (christliche) Gewerkschaftler zu charakterisieren sind noch dem unmittelbaren Weichbild von Kirche und Klerus angehö-

Es sind jedoch Menschen, deren christlich definierte, Mitglieder also insbesondere von Zentrumspartei, der Bayerischen Volkspartei und dem Christlichem Volksdienst (von der protestantischen Seite), ebenso aber auch der liberalen und nationalen Parteien der Mitte, soweit sie sich für die Weimarer Demokratie einsetzten. Mit einem Schlagwort ausgedrückt: "christliche Demokraten". Für sie boten die Kirchen, die als einzige gesellschaftliche Großgruppen die "Machtergreifung" überstanden hatten, Ersatz für die zerschlagenen Partei- und Gewerkschaftsorganisationen;ein Auffangbecken, das auf legaler Basis die Fortführung der alten Kontakte ermöglichte.

In den Kreisen dieser "christlichen Demokraten" als Beispiele seien nur genannt: André Hermes, Jakoh Kaiser, Ernst Lemmer, liegen die Wurzeln der heutigen Unionsparteien, deren Offenlegung einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung bildet. Die Konstituierung der CDU, so hat Eugen Gerstenmaier, Mitglied des Kreisauer Kreises, formuliert, habe 1944/45 in den Gefängnissen von Tegel begonnen. Tatsächlich hatten fast sämtliche Unterzeichner des Berliner Gründungsaufrufes vom Juni 1945 Kreisen des Widerstands angehört, manche hatten Gestapo-Gefängnisse kennengelernt.

Zahlreiche Exponate verdeutlichen, daß - außer von der Tradition der konfessionellen Partein der Weimarer Zeit - die neue Volkspartei insbesondere geprägt worden ist durch die Erfahrungen des Widerstandes gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime. Bei vielen wuchs aus diesem Schlüsselerlebnis die Überzeugung, daß es notwendig sei, neben den konfessionellen auch die klassen- und parteigeprägten Gegensätze hinter sich zu lassen, an denen die Weimarer Republik nicht unmaßgeblich gescheitert war. In der Union, das belegt die Ausstellung. sammelten sich nach 1945 Demokraten aus den ehemaligen Parteien von rechts bis links der Mitte.

Anschaulich werden am Beispiel zahlreicher weithin Unbekannter der Kampf gegen die heraufziehende Gefahr der NSDAP seit 1930, die Entmachtung und Ausschaltung der demokratischen "Staatsfeinde" nach 1933, der "unscheinbare" Widerstand im Alltag dargestellt. Die unterschielichen Oppositions-Kreise werden ebenso präsentiert wie die "Aktion Gewitter", mit der das Regime nach dem Bombenattentat Stauffenbergs jeden weiteren Umsturzversuch im Keim ersticken und die gesamte potentielle Führungsschicht für ein neues, demokratisches Deutschland eliminieren wollte. Den Abschluß der Dokumentation bildet die Gründung der Union und ihre maßgeblich vom Widerstand mitbestimmte Program-

Um die Bedingungen oppositioneller Existenz im totalitären Staat zu verdeutlichen, werden zudem - als Ausstellung in der Ausstellung - die wesentlichen Elemente des NS-Systems erläutert.

In Gegenwart zahlreicher Überlebender und Angehöriger von Opfern des Widerstands betonte Bundes kanzler Kohl bei der Ausstellungseröffnung den hohen moralischen Wert den die Existenz des Widerstands für Aufbau und Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland gehabt habe. Die Gegenwart, so Kohl, könne nur aus der Kenntnis der Vergangenheit begriffen werden - hier dem Kontrast zwischen "der dunklen Zeit" und "dem anderen Deutschland". Dieser Beitrag zur Wahrheit müsse "ohne Pathos" geleistet werden. Dem tut die Ausstellung in erfreulicher

### Heute kämpft in Grönland Siumut gegen Atassut

Nur gut ein Jahr nach ihrer letzten Parlamentswahl werden die 31 000 stimmberechtigten Grönländer heute zur Wahlurne : gerufen. Wie schon 1983 dürfte es Kopf-an-Kopf-Rennen geben.

Von REINER GATERMANN

gal, wer im grönländischen Landsting die parlamentari-sche Mehrheit bekommen wird, das Ergebnis wird keinerlei entscheidenden Einfluß auf das künftige Verhältnis der größten Insel der Welt zur Europäischen Gemeinschaft haben, aus der Grönland zum 1. Januar 1985.

ausscheiden wird Der Sinn dieser außerplanmäßigen Abstimmung ist nur schwer erkennbar. Vor ein paar Monaten stimmte

die Regierungspartei Siumut, die mit den westeuropäischen Sozialdemokraten vergleichbar ist, gemeinsam mit der bürgerlichen Oppositionspartei Atassut für die Annahme der mit der EG getroffenen Vereinberungen meinschaft. Beide Parteien stellen 12 Landsting-Abgeordnete, die restlichen beiden Mandate gehören der linkssozialistischen Partei Inuit Ataqatigiit, der die Brüsseler Zugeständnisse nicht weit genug gingen und die darüber hinaus die völlige Trennung

Grönlands von Dänemark fordert. Unmittelbar nach der Annahme der Austrittsvereinbarung stellte Atassut allerdings gegen die Regierung einen Mißtrauensantrag und brachte ihn mit den beiden Stimmen der Inuit durch, wonach sich Jona-

than Motzfeldt als Vorsitzender der Inselregierung gezwungen sah, Neuwahlen auszuschreiben, die dritten seit der Erlangung der inneren Selbstverwaltung im Jahr 1979. Die Atassut-Partei ging mit einem

neuen Vorsitzenden und Spitzenkan didaten in den Wahlkampf. Ihr langjähriger Führer und bis 1979 höchstrangiger Politiker der Insel, Lars Chemnitz, hat sich zurückgezogen, an seine Stelle trat Olle Stenholt, seit vielen Jahren einer der beiden grönländischen Abgeordneten im Kopenhagener Folketing. Er und seine Partei fühlen sich vom Wahlgesetz benachteiligt. Trotz eines Stimmenanteils von 46,6 Prozent erhielten sie im vergangenen Jahr nur genau so viele Sitze wie die Siumut mit 42,3 Prozent. Sie forderten zunächst auch eine Gesetzesänderung, wozu es jedoch kaum kommen dürfte. Deswegen konzentrierte Stenholf seinen Wahlkampf auf vage Versprechen, unter anderem will er das EG-Abkommen in einigen Punkten "justieren".

So sollen die EG-K saison vor Grönland teilweise auf den Winter verlegen, wenn die eigenen kleinen Boote dann aus Witterungsgründen im Hafen bleiben müssen. Stenholt wünscht sich bessere Fangkontrollmöglichkeiten sowie die Auflage, daß ein Teil der EG-Fänge in Grönland gelandet wird.

Die Atassut-Partei rechnet mit Überläufern von der Siumut-Partei, die wiederum vom Gegenteil überzeugt ist. Sicher dürfte dagegen sein, daß die Motzfeldt-Partei Stimmen an die nationalistische Inuit Ataqatigiit

verlieren wird. In ihrer fünfjährigen Regierungszeit konnte Siumut einen nicht unbedeutenden Teil ihrer früheren sicherlich übertriebenen Versprechen nicht einlösen, sondern schwenkte auf eine recht pragmatische politische Linie ein, was vor allem den sozialistischen Theoretikern gegen den Strich ging. Deswegen hält man es in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, für möglich, daß die Inuit-Partei ihre Landsting-Fraktion auf vier Abgeordnete verdoppelt. Damit bleibt die Frage, wie die künftige Regierung aussehen könnte.

Jonathan Motzfeldt hält alle Türen offen, es besteht sowohl die Möglichkeit für eine große Koalition als auch für einen Fortbestand der bisherigen weitgehend formlosen Zusammenarbeit zwischen Siumut und Inuit.

### Herr Berger exportiert Werkzeugmaschinen nach Italien. Warum fällt für ihn die Lira nicht, wenn die Lira fällt?

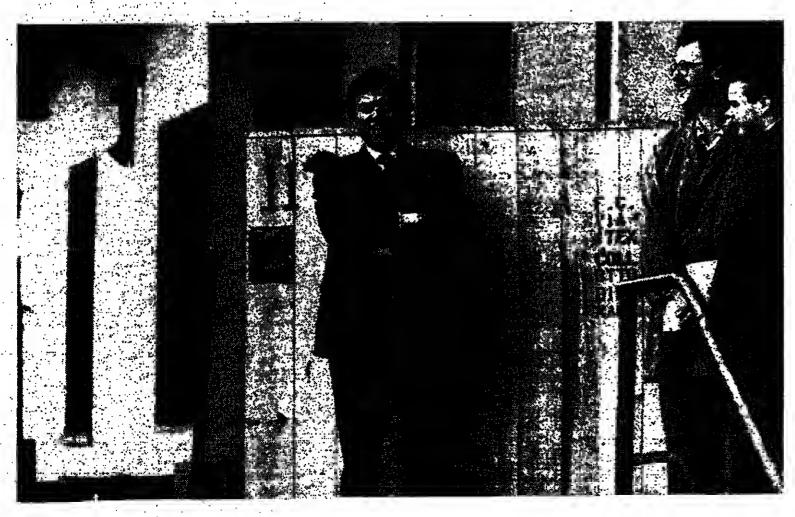

m sein Auslandsgeschäft anzukurbeln, mußte Herr Berger nicht weit gehen. Er kam zu uns. Über unseren Partnerservice vermittelten wir ihm eine neue Geschäftsverbindung in Italien. Sie führte zu guten Abschlüssen, aber auch zu einem Problem: Herr Bergers Kunde wollte in Lira bezahlen, und das erst nach erfolgter Lieferung in einem Jahr. Konditionen, die durch das Kursnisiko Herrn Bergers Kalkulation mit viel Unsicherheit belastet hätten. Unser Rat in diesem Fall; ein Devisentarmingeschäft mit uns. Das schaltet jedes Kursrisiko für Herrn Berger aus und gibt seiner Kalkulation

eine solide Basis. Export- und Importgeschäfte bringen oft komplizierte Fragan nicht nur der Kurssicherung, sondern auch der Finanzierung mit sich. Deshalb ist es gut, mit einem kompetenten Partner zu sprechen: Wir, unsere regionale Zentralbank und unser Spitzeninstitut, die DG BANK, bieten die richtigen Antworten auf alle Fragen im Auslandsgeschäft und den umfassenden Finanz-

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem

service aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Geld zu machen. Und dies überall, denn dia Volksbanken und Raiffeisenbanken haben mit 19.667 Bankstellen das größte Bankennetz in Deutschland.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,7 Millionan unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK Deutsche



VX Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

Dregger warnt

die FDP vor

Kontroversen

MANFRED SCHELL Bonn

Der Vorsitzende der CDU/CSU.

Bundestagsfraktion, Alfred Dregger,

hat die FDP vor einer "kontroversen

Profilierungspolitik gegenüber dem Koalitionspartner Union gewarnt.

Das würde das "endgültige Aus für

### Bischöfe wollen Einfluß in EG verstärken

GEORG BAUER, Bonn

Im Vorfeld der zweiten Direktwahl zum Europäischen Parlament hat die katholische Kirche in der EG engere Kontakte zu den Abgeordneten in Straßhurg und den europäischen Institutionen in Brüssel angekündigt. Der Essener Bischof Franz Hengsbach, Vizepräsident der Kommission der Bischofskonferenz der EG (ComECE), sagte, über ihr Brüsseler Se kretariat unter Leitung des französi-schen Prälaten Paul Huot-Pleuroux, wolle die Kirche "mit einer Stimme" gegenüber der EG auftreten. Als Stichworte nannte der Essener Bischof den Paragraphen 218 und die Bereiche Jugend und Erziehung. Au-Berdem legte Hengsbach Wert auf die Bemerkung, daß die Kommission, die erst nach Widerständen des auf seinem ausschließlichen Recht der Au-Benpolitik pochenden Vatikans ins Leben gerufen werden konnte, eng mit dem Apostolischen Nuntius bei der EG zusammenarbeitet. Hengsbach räumte ein, daß der Kontakt zu den Behörden und Politikern hisher sehr dürftig sei. Man habe zwar Vorträge organisiert und Gespräche mit Abgeordneten geführt, doch über lose Verbindungen sei man nicht hinausgekommen.

Die katholische Kirche möchte Europa nicht auf die zehn Staaten begrenzt wissen. Wie es in einem von Hengsbach vorgestellten "Wort der Bischöfe zur Wahl des Europäischen Parlaments", das in allen zehn EG-Ländern veröffentlicht worden ist, heißt, reicht Europa weit über die Grenzen der Gemeinschaft hinaus. "Es geht his zum Ural", betonte der Ruhrbischof, Allerdings schränkte er den Begriff gleich wieder ein, als er erklärte, daß die geistigen Wurzeln Polens in Rom zu suchen seien, die geistigen Wurzeln Rußlands hingegen in Konstantinopel.

In ihrer Stellungnahme warnen die Bischöfe außerdem vor dem wachsenden Protektionismus, dem individuellen und kollektiven Egoismus und der Verteidigung bestimmter Privilegien, mit denen auch Europa zu kämpfen habe, Bei allen Fortschritten seien die Zehn anscheinend nicht in der Lage, ihre Probleme zu lösen und neue Mitglieder aufzuneh-

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Streitigkeiten fordert das "Wort der Bischöfe" die Europäer dazu auf, sich nicht mit einer Wirtschaftsgemeinschaft zufriedenzugeben, sondern ein Europa der Menschen und Völker zu errichten, "ein Europa, wo jeder Mensch und jede Familie in ihrer unwird. Außerdem müsse Europa, das zur Zeit als Teil der westlichen Welt eine sittliche Krise erlebe, ein echter Partner der Länder der Dritten Welt sein. Der Kontinent, der aus seinem geistigen Erbe heraus eine Verantwortung für die Welt habe, müsse durch eine gemeinsame Anstrengung die großen Herausforderungen bestehen, die durch die Ost-West- und Nord-Süd-Spannungen entstanden

### **Technische** Probleme beim **Pilotprojekt**

Nea. Mainz Eine Umfrage der rheinland-pfälzischen Regierung hat ergeben, daß 25 Prozent der Bevölkerung des Landes mindestens ein zusätzliches Fernsehprogramm wünschen und dabei überwiegend (zwischen 84 und 88, Prozent) private Konkurrenz bevorzugen. Bemerkenswert scheint, daß der Wunsch nach zusätzlichen Programmen unter den 18- his 29jährigen größer ist (37 Prozent) und unter den Anhängern der Grünen mit 29 Prozent ausgeprägter geäußert wird als etwa unter den CDU- oder SPD-Anhängern. Die Bevorzugung privater Träger entspricht dabei sowohl bei den jungeren Jahrgängen als auch bei den Anhängern der Grünen etwa dem Durchschnitt. Nur bei SPD-Sympathisanten ist sie deutlich geringer. Rheinland-Pfalz ist Standort des einzigen Kabelfernseh-Pilotprojekts, das eigenverantwortliche Teilnahme Privater gestattet.

Das Versuchsgebiet des Projekts Ludwigshafen/Vorderpfalz soll entgegen anderslautenden Berichten nicht ausgeweitet werden. Die Vermutung, man sei zu einer Ausweitung wegen der bisher geringen Zahl der Anschlüsse (etwas mehr als 3200) gezwungen, war durch die Ankündi-gung entstanden, daß sich die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion demnächst mit dem Projekt befassen will. "Von einer Erweiterung des Versuchsgebiets halte ich solange nichts, wie innerhalb dieses Gebiets das technische Problem der Anschlüsse nicht gelöst ist", sagte Ministerpräsident Vogel der WELT. Zur Zeit wächst die Zahl der Anschlußanträge (8000) rascher als die Zahl der

Was sich jetzt an technischen Problemen zeige, sei allerdings ein Beleg dafiir, daß Deutschland auf diesem Gebiet einen Rückstand aufzuholen habe. Selbst er könne in seiner Wohnung in Speyer nach Auskunft der Bundespost erst Ende 1984 einen Anschluß erwarten.

### Börners rot-grünes "Gegengewicht zu Bonn" von DANKWART GURATZSCH len in Nordrhein-Westfalen und Se-

Wenn es in der dreitägigen De-batte des hessischen Parlaments, die gestern begann, zur Verabschiedung des Haushalts für 1984 kommt und anschließend Holger Börner, der SPD-Landesvorsitzende und vor 18 Monaten zurückgetretene, nur noch geschäftsführend amtierende Ministerpräsident, zum neuen Regierungschef gewählt wird, so hat sich damit zum erstenmal in einem Bundesland das Bündnis zwischen SPD und Grünen als politische Macht etahliert. Kann Hessen damit zum Modell für andere Bundesländer wer-

Wenn man den Worten von Holger Börner auf dem außerordentlichen Landesparteitag der hessischen SPD am vergangenen Wochenende in Wiesbaden trauen darf, nie und nimmer. "Das, was wir in der hessischen Landespolitik beginnen, ist kein Modell für andere", hatte Börner dort ausgerufen und hinzugefügt: "Nicht für andere Bundesländer und auch nicht für unsere Städte und Gemeinden." In Hessen stehen nämlich im



Frühjahr 1985 Kommunalwahlen an, und offensichtlich zieht es der hessische Regierungschef vor, auch diesmal wieder zu der bewährten Taktik zu greifen, der er sich schon in den Landtagswahlen von 1982 und 1983 bedient hatte. Damals hatte er erklärt, mit den Grünen zusammen werde man ihn nicht einmal auf einer Fotomontage sehen. Er sei Naßrasierer und müsse jeden Morgen in den Spiegel sehen, da wolle er sich nicht anspucken müssen. Er schließe nicht nur eine Koalition, sondern auch eine Zusammenarbeit mit den Grünen

Mit diesen Beteuerungen hatte Börner erhebliche Stimmengewinne besonders bei den Arbeitern und kleinen Angestellten erringen können, die von einem Einfluß der Grünen auf die Politik den Verlust von Arbeitsplätzen, wirtschaftlichen Stillstand, technologischen Rückschritt und die Etahlierung des sozialen Konflikts bis hinauf in die Regierungspolitik befürchten. Allerdings hatten die Ankündigungen Börners nur für den Wahlkampf gegolten. Unmittelbar danach setzte er sich mit den Grünen an einen Tisch.

Es ist deshalb fraglich, ob Börners nalwahlen nochmals verfängt. Mehrere Parteigenossen scherten in der Wiesbadener Debatte denn auch aus der Sprachregelung ihres Landesvorsitzenden aus und ließen ihren Zweifeln freien Lauf, daß der Griff nach der Macht in den Gemeinden ohne die Grünen gelingen könnte.

Wie aber verhält es sich in den von Börner erwähnten "anderen Bundesländern\*? 1985 stehen Landtagswah-

natswahlen in Berlin an. In beiden Ländern muß die SPD (wie 1982/1983 in Hessen) um das Vertrauen der Arbeiter und kleinen Angestellten werben, um einen Wahlsieg zu erringen und tatsächlich haben auch bereits die verantwortlichen SPD-Politiker in diesen Ländern, Ministerpräsiden Rau und Wunschkandidat Apel, ein Bündnis mit den Grünen ostentativ ausgeschlossen. Rau hat das sogar in unmittelbarer Reaktion auf die Entwicklung in Hessen noch einmal wiederholt, und zwar mit einem Zusatz, den jeder hessische Wähler kennt und zwar aus dem Munde von Börner: "Ich will eine klare sozialdemokratische Mehrheit."

Nach der Wahl war die Auskunft Börners knapp: Die Wähler hätten anders entschieden. Aber sie hätten ein "Gegengewicht zu Bonn" gefordert. Außerdem erinnerte er an das in seinem Kabinett ausgearbeitete Grundsatzprogramm "Arbeit und Umwelt", mit dem die hessische SPD ihre Anpassung an grüne Forderun gen vorformuliert und damit die Weichen für das Bündnis gestellt hatte. Ein im Titel gleichlautendes Programm hat auch bereits Rau verkündet, inzwischen ist es auch Teil der Gesamtstrategie der Bundes-SPD geworden.

Börners Wiesbadener Referat hat in allen Passagen, die sich mit dem rot-grünen Bündnis beschäftigten Argumente für (und kein einziges gegen) die Übertragbarkeit des hessi-schen Modells geliefert, am deutlich-sten mit den Sätzen: "Sollen wir uns, anstatt mit den Grünen zu kooperie ren, etwa von der inzwischen tödlich geschwächten FDP in bekannter Manier wieder die Richtlinien der Politik diktieren lassen? Oder sollen wir mit der CDU zusammengehen? In der gegenwärtigen politischen Lage hietet ein Bündnis mit einer dieser Parteien keine Alternative, die wir vor dem Wähler verantworten können."

Demgegenüber habe die SPD in den Vereinbarungen mit den Grünen alle Kernforderungen durchsetzen können. Die Einbindung der Grünen sei eine große staatspolitische Integrationsaufgabe. In Hessen würden "weit über die Bundesrepublik hinaus neue umweltpolitische Maßstäbe gesetzt, speziell im Energiebe reich könne die SPD "ohne Selbstverleugnung von einer sozialdemokratisch neuen Politik für Hessen sprechen". Bei der Müllentsorgung würden früher oder später alle Länder gezwungen sein, unserem Beispiel zu folgen". Hessen verwirkliche Architektur einer neuen Politik".

Vor dem Hintergrund dieser Argumentation muß die Versicherung Börners fadenscheinig wirken, daß er sein Modell nicht auch anderen Bundesländern zur Nachahmung empfehlen wolle. Vielmehr gehört es zur Natur dieser Empfehlung, sie aus-drücklich zu leugnen. Des "Modell Hessen" läßt sich nur übertragen wenn auch die Erzählung vom Rasierspiegel mitgeliefert wird.

### Neue Runde um München II

Regierung Oberbayerns legt morgen verkleinerte Planung des Flughafen-Neubaus vor

PETER SCHMALZ, München In dem jahrelangen Gerangel um den Bau des künftigen Flughafens München II läutet die Regierung von Oberbayern morgen eine weitere Runde ein, wenn sie den Planänderungsbeschluß veröffentlicht und da mit die planerische Grundlage für einen erheblich verkleinerten Neubau schafft. Die Münchner Flughafengesellschaft (FMG) kündigte bereits an, unverzüglich die Aufhebung des Baustopps zu beantragen. Sollte sie damit erfolgreich sein, könnten die Bauarbeiten zu Beginn des kommenden Jahres wiederaufgenommen werden, die ersten Jets könnten dann nach einer fünfjährigen Bauzeit 1990 im Erdinger Moos nördlich von München starten.

Der morgige Beschluß der ober-bayerischen Bezirksregierung wird keine planerische Sensation enthalten. Er wird sich voraussichtlich weitgehend an die Grundzüge halten, die der Baverische Verwaltungsgerichtshof am Gründonnerstag vor drei Jahren skizzierte. Damals hatten die höchsten bayerischen Verwaltungsrichter die Bauarbeiten an dem auf 3,4 Milliarden Mark geschätzten Projekt überraschend gestoppt. Es zeige sich, rügten die Richter, "eine Summe von Großzügigkeiten, die kompromissos den Belangen des Flughafenbetriebs Rechming trugen und entgegenstehende Belange nicht genügend berücksichtigten".

Bei dem ehemals auf vier Bahnen konzipierten Platz hielten sie sogar zwei Pisten für ausreichend und monierten, daß der Achsabstand dieser beiden Bahnen mit 2300 Metern nicht weniger als 800 Meter über den internationalen Vorschriften liegt. Das bayerische Wirtschaftsministerium machte Lärm- und Sicherheitsgründe dafür geltend, aber die Richter rechneten dagegen: Bei einer Bahn- und Sicherheitszonenlänge von sechs Ki-lometer erhöht jeder Meter Achsabstand den Geländebedarf um 6000 Quadratmeter.

Nach diesem Gerichtsbeschluß rief Ministerpräsident Franz Josef Strauß die Verantwortlichen auf, die Richter-Bedenken unverzüglich in eine Planänderung einzubauen, um so den 663 Seiten umfassenden Planfest-stellungsbeschluß von 1979 zumindest in den Grundzügen zu retten und damit den Neubau in absehbarer Zeit realisieren zu können.

Die Flughafen-Gesellschaft strich daraufhin die dritte Startbahn, reduzierte den Flächenbedarf von 2050 auf 1500 Hektar und konzipierte die Abfertigungsanlagen auf acht Millionen Passagiere jährlich. Der Planfeststellungsbeschluß geht noch von 12,5 Millionen im Jahr 1990 und 14,8 Millionen zur Jahrhundertwende aus. Nach einem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird aber nur mit einem Passagieraufkommen von sieben beziehungsweise 8,6 Millionen zu

Doch wie auch immer. Der verklei-nerte Münchner Zukunfts-Flughafen

ist ein Airport auf Zuwachs. Die Abfertigungsanlagen sind als Module geplant, von denen ursprünglich sechs gebaut werden sollten, nach dem neuen Plan sind es aber nur noch vier. Die nunmehr dreijährige Baustopp-Phase wurde von der Flughafen-Gesellschaft auch zu schöpferischen Korrekturen am Erstentwurf genutzt So wurde der Plan, zwischen die beiden Abserigungsstränge ein hochgeschossiges Hotel zu bauen, fallengelassen. Der Mittelbereich wurde in ein zweigeschossiges Gebäude aufge löst, in dem die zentrale Haupthalle unter einem Glasdach den Charakter einer Galerie haben soll.

Durch diese Änderungen spart die FMG nach einigen Schätzungen mindestens 100 Millionen Mark, also ungefähr die Summe, die sie durch den Baustopp als Mehrkosten aufwenden muß. Dabei sind allerdings noch nicht die zusätzlichen Kosten wegen der gestiegenen Baukosten einkalku-liert. Sie belaufen sich nach Angaben eines FMG-Sprechers bei einer Restbausumme auf mindestens 265 Millio-

Unklar ist im Augenblick aber noch, wann das letzte Wort über das Projekt gesprochen wird. 5274 Klagen wurden gegen den Planfeststel-lungsbeschluß im größten Gerichtsverfahren nach dem Krieg erhoben, sie sind derzeit in zweiter Instanz beim Verwaltungsgerichtshof anhängig. Gegen den morgigen Änderungs beschluß wird wieder eine Klage-Flut

### Botha für friedliche Kooperation

Ministerpräsident: Südafrika muß neue Formen des Zusammenlebens finden

BERNT CONRAD, Bonn

Der südafrikanische Ministerpräsident Pieter Willem Botha hat gestern in einem Vortrag vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn den Willen seiner Regierung unterstrichen, mit den Nachbarn im südlichen Afrika zusammenzuarbeiten und ihnen wirtschaftlich zu helfen. Vorher war Botha mit Bundeskanzler Kohl, Außenminister Gen-scher, Bundespräsident Carstens und Oppositionsführer Vogel zusammengetroffen.

Ein neuer Kurs"

In einem Aufsatz, der in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift "Außenpolitik" erscheinen wird, hat Botha die Argumente und Motive Pretorias im einzelnen erläutert. Dort heißt es: Die Republik Südafrika ist eine Großmacht auf dem Subkontinent, unsere industrielle und militärische Stärke. Wir haben die Erfahrung und die Mittel erworben, um jedem in Südafrika und in unseren Nachbarländern zu einem besseren Leben zu verhelfen. Wir tun das bereits und werden unsere Bemühungen intensivieren. Im südlichen Afrika leben 55 Millionen Menschen. Wir sind aufeinander angewiesen, den Frieden zu wahren und unser Überleben zu si-

Das im Marz unterzeichnete Abkommen mit Mocambique über Gewaltverzicht spiegelt nach den Worten des Ministerpräsidenten "einen neuen Kurs in der Geschichte des Subkontinents" wider. Wir haben damit der Welt ein Zeichen gesetzt, daß Länder trotz unterschiedlicher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Systeme friedlich miteinander auskommen können."

Für die Haltung Südafrikas gegen-über Südwestafrika/Namibia nannte Botha vier Grundsätze:

1. Das Territorium ist nicht Teil Südafrikas und war es niemals.

2. Die Kinwohner sollen über ihre konstitutionelle Zukunft selber ent-3. Das Territorium soll sich in Frieden

und Sicherheit zur Selbstbestimmung entwickeln. 4. Unsere Differenzen mit der internationalen Gemeinschaft sollen durch Verhandlungen ausgeräumt

Der Ministerpräsident hob hervor, daß alle bisherigen Hindernisse für die Durchführung einer Namibia-Regelung gemäß Resolution 435 des UNO-Sicherheitsrates ausgeräumt sind, mit Ausnahme der fortgesetzten Präsenz von annähernd 30 000 kubanischen Soldaten in Angola, Diese Streitkräfte bilden eine feindliche Präsenz ausländischer Truppen im südlichen Afrika, die es unmöglich machen, in Südwestafrika freie und faire Wahlen abzuhalten, wie sie in Resolution 435 vorgesehen sind. Sie stellen auch eine Bedrohung für die künftige Unabhängigkeit Südwestafrikas und für die Stabilität aller Länder unserer Region dar, Angola eingeschlossen."

Für Südafrika selbst betonte Botha die Bedeutung der neuen Verfassung, die die Einbeziehung der Mischlinge und Inder, aber noch nicht der Schwarzen in den politischen Entscheidungsprozeß vorsieht. Absicht der Verfassungsänderung sei es, "durch eine ordnungsgemäße und evolutionäre Reform eine Gesellschaftsordnung zu schaffen, in der jeder - einzeln und als Angehöriger einer Gruppe - ein wirksames Mit-spracherecht bei Entscheidungsprozessen erhält, die seine Interessen betreffen, ohne den Anspruch von Einzelpersonen oder Gruppen einzuschränken, selbst über Angelegenheiten zu entscheiden, die ihre Lebensweise, ihr Fortbestehen und ihre Wertvorstellungen berühren." Botha kommentierte: Das ist ein

und wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Den Schwarzen gilt die gleiche Zielsetzung, und sie sind da-her an der Fortschreibung der Verfassung in Südafrika beteiligt." Für die weitere Zukunft, so fuhr

weiterer wichtiger Schritt, um unsere

Institutionen den gesellschaftlichen

der Ministerpräsident fort, habe er noch keinen endgültig festgefügten Plan, und er glaube auch nicht, daß die südafrikanische Situation sich dafür eigne. Angesichts unserer historischen Erfahrung sehe ich kontinuierliche Konsultationen und Ver-handlungen unter allen Volksgruppen sich entfalten, die Zusammenarbeit und Anpassung von ihnen for-dern. Das hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn Stabilität und Sicherheit für alle garantiert werden. Wir werden auf dem Weg dorthin Anpassungen durchzuführen haben auf der Grundlage neuer Erkenntnisse."

Südafrika muß für dieses Ziel nach Darstellung Bothas neue Formen des Zusammenlebens finden, die den besonderen Verhältnissen des Landes Rechnung tragen. "Das wird Geduld, Demut, Toleranz und Phantasie, vor allem aber Mut erfordern."

### Dynamischer Prozeß

Der Ministerpräsident ging nicht direkt auf die auch in Bonn geäußerte Kritik an der Apartheidpolitik Südafrikas ein, nahm aber indirekt darauf Bezug, indem er feststellte: "Jede südafrikanische Regierung muß sich innerhalh der Grenzen bewegen, die ihr von der öffentlichen Meinung in Südafrika gezogen werden, und muß einander widersprechende Erwartungen und Forderungen in Einklang bringen." Immerhin sei in Südafrika ein dynamischer Prozeß im Gange. Seine Bedeutung liege in der Tatsa-che, daß er stattfinde und daß er sich evolutionär entfalte. "Am wichtigsten ist jedoch die Richtung, in die er sich

die FDP bedeuten", sagte Dregger ge-stern vor der Unionsfraktion in Bonn. Die "einzige Chance" der FDP bestehe darin, daß ès zu noch größerer Konsequenz bei der Verwirklichung der mit der Union vereinbarten Politik komme. Nur wer "sichtbar" zum Erfolg der Koalition beitrage, könne auf Dauer mit befriedigenden Wahler. gebnissen rechnen, betonte Dregger. Bei der FDP gehe es seit langem bei jeder Wahl um die politische Existenz. "Es gehören starke Nerven" dazu, die "damit verbundenen Bela-

stungen durchzustehen". Anerkennend registrierte Dregger, "daß keiner der FDP-Parteitagsdelegierten die Koalition mit der Union in Frage gestellt hat". Die Zusammenarbeit zwischen der SPD und den Grünen in Hessen mache deutlich, wie die Alternative zur CDU/CSU im Bund aussehen würde. Die SPD, das zeige Hessen, lasse ihre Politik "von einer Aussteigerpartei bestimmen". Dregger nahm in konzentrierter

Form auch zur Kritik an Teilen der Politik der Bundesregierung Stel lung. In diesem Zusammenhang fiel auf, daß er die zusätzlichen Hilfen für die Bauern, bei denen es nicht um die 35-Stunden-Woche oder um Lohnerhöhungen, sondern um die Begrenzung von Einkommenseinbußen gehe, ausdrücklich verteidigte, aber zugleich eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit forderte. Auch bei der Auseinandersetzung über die 35-Stunden-Woche müsse differenziert vorgegangen werden, mahnte Dregger. "Wir sollten nie von den Gewerkschaften reden, wir sollten zum Beispiel die fünf DGB-Gewerkschaften hervorheben, die den Weg der Vorruhestandsregelung gehen wollen." Die Kritik der Union könne immer nur aus volkswirtschaftlicher Sicht, nicht aus unternehmerischer Interessenlage geüht werden". Gesprächsbrücken zu den Gewerkschaften müßten erhalten werden, betonte Dregger. Die Hauptkritik müsse sich gegen die SPD richten, der er vorwarf, sie trage nicht zur Befriedung bei, sondern ermuntere die IG Metall,

Unüberhörbar war auch die Mahnung Dreggers, die Koalition müsse jetzt bei der Reform der Lohn- und Einkommensteuer "positive Daten setzen".

den volkswirtschaftlich schädlichen

Streik fortzusetzen.

### **UdSSR** ermuntert Wirtschaft zu Zusammenarbeit

ACE OF THE S

BHW

Antwood did noch K von Und Le

Auton

Zu neuen Anstrengungen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der UdSSR hat der Bonner Sowjetbotschafter Semjonow die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland aufgerufen. In einer Feierstunde zum zehnjährigen Bestehen der Hamburger deutsch-sowjetischen Gesellschaft sagte der Botschafter: "Die Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland sollten mehr Aktivität zeigen bei der Suche nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit." Die Wirtschaft beider Länder könne sich vorteilhaft ergänzen.

Semjonow verwies darauf, daß die Sowjetunion in den kommenden Jahren einen wesentlich geringeren Zuwachs an Arbeitskräften haben werde als bisher. Sie plane keine weiteren gigantischen Unternehmen, sondern setze auf Modernisierung und die Entwicklung kleinerer und mittlerer Betriebe der verarbeitenden Industrie. Dabei bevorzuge sie Handelspartner, die auf moderne Technologie setzten. Unternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland könnten dabei mehr Aktivitäten entfalten, so wie es die Franzosen oder die Japaner bereits täten. Der deutsch-sowjetische Handel habe 1983 ein Volumen von 23,7 Milliarden Mark erreicht, was dem Eineinhalbfachen des Handels der Sowjetunion mit den USA und Japan zusammen entspreche. dennoch könne die Zusammenarbeit weiter ausgedehnt werden. Im außenpolitischen Teil seiner

Rede führte Semjonow erneut eine harte Sprache. Er bezeichnete die amerikanische Führung als "abenteuerliche Militaristen" und beschuldigte die Bundesrepublik Deutschland, wieder zu einem Aufmarschgebiet gegen die Sowietunion geworden 21 sein. Deswegen sei eine neue "Eiszeit" ausgebrochen. In Bonn treibe der Revanchismus wieder seine Blüten. Dennoch seien die Errungenschaften der Entspannungspolitik in das Bewußtsein der Völker gedrungen. Das Streben der Völker nach Frieden lasse hoffen, daß es gelingen werde, den Gang der Ereignisse um-Zukehren"

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 345,00 per annuts. Distributed by German Language Publications. Inc., 540 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07432, Second class postage is paid at Englewood, NJ 07431 and at additional morning offices. Postmaster, send address changes to: Dis WELL GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07432.

### Bonn erhofft sich von **Dublin Signalwirkung**

Reagan-Rede bedeutsam für den West-Ost-Dialog

BERNT CONRAD, Bonn Die Bundesregierung betrachtet die Rede Präsident Reagans in Dublin vom Montag als ein Zeichen der amerikanischen Entschlossenheit, den West-Ost-Dialog in allen Bereichen, vor allem bei der Rüstungskontrolle und Abrüstung, konstruktiv und erfolgsorientiert fortzusetzen. Darauf wies gestern Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hin.

Reagan hatte sich vor dem irischen Parlament bereit erklärt, eine Bekräftigung des Gewaltverzichts zu erörtern, wenn die Sowjetunion ihrerseits den Willen zeige, über Maßnahmen zu verhandeln, die dem Gewaltver-zichtsgrundsatz konkreten neuen Ausdruck verleihen. Genscher bemerkte dazu: Damit findet das Angebot des Atlantischen Bündnisses in der Erklärung von Washington, jeden vernünstigen Vorschlag zu prüsen, konkreten Niederschlag." Die Bundesregierung fühle sich durch Reagans Erklärung in ihrer aktiven Politik zur Stärkung des Gewaltverzichts

In Bonn erhofft man sich von der Bereitschaft des US-Präsidenten eine Signalwirkung für den West-Ost-Dialog. Die amerikanische Regierung hatte die Bundesregierung vorah über den Inhalt der Reagan-Rede un-

Etwa zur gleichen Zeit lief bei Genscher ein Brief ein, in dem sich US-Außenminister George Shultz befriedigt über den Ablauf der Washingtoner NATO-Ratstagung äußerte und Genscher für seine Rolle bei der Formulierung des Schlußtextes dankte. Die Allianz, so betonte Shultz, habe dem Osten eine klare Botschaft der Einigkeit, Stärke und Dialogbereitschaft vermittelt, Bonner Diplomaten bewerteten diesen Brief und die Voraus-Information über die Reagan-Rede als ein "gutes Zeichen für das deutsch-amerikanische Ver-

Die Befriedigung Genschers rührt nicht zuletzt daher, daß er anfangs mit seiner Neigung, auf die sowjetischen Wünsche nach einem neuen Gewaltverzichtsahkommen einzugehen, innerhalb der Allianz ziemlich allein gestanden hatte. Besonders die Amerikaner hielten eine nochmalige Bekräftigung des schon mehrfach international verbrieften Verzichts auf Gewaltznwendung für überflüssig.

Demgegenüber plädierten der Bundesaußenminister und auch Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Moskauer Tischrede vom Juli 1983 für eine Haltung des "Ja, aber ...". Das heißt, sie bejahten zwar einen erneuten Gewaltverzicht, strebten aber anstelle einer rein deklaratorischen Vereinbarung vertrauenshildende Maßnahmen zur Konkretisierung des Gewaltverzichts an. Diese Ansicht setzte sich im westlichen Bündnis allmählich durch und klang auch in der Wa-shingtoner NATO-Erklärung an. Jetzt ist sie von Ronald Reagan voll übernommen worden.

Aktuelle Bedeutung hat der amerikanische Vorstoß für die Stockholmer Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE). Wenn es dort gelänge, wirksame vertrauensbildende Maßnah-men zu erreichen, könnte das nach Bonner Auffassung durchaus mit einer Bekräftigung des Gewaltver-zichts verbunden werden. Umgekehrt aber könnte ein allgemeiner Gewaltverzicht kein Ersatz für die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen

Die Sowjets hatten gemeinsam mit ihren osteuropäischen Partnern zwei miteinander verbundene Vereinbarungen in Stockholm vorgeschlagen: eine über den Gewaltverzicht und eine über den Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen. Aufgrund westlicher Einwände scheint Moskau jetzt bereit zu sein, beide Elemente auch getrennt zu behandeln.

### Invasions-Feier: Mertes ist besorgt

Warnung vor "Tag der Entfremdung" / Kohl hätte Einladung nicht angenommen

Bundeskanzler Helmut Kohl hat klargestellt, daß er keine Einladung zu den Gedenkfeiern anläßlich des 40. Jahrestag der alliierten Invasion in Frankreich erhalten hat. Bei der Eröffnung einer Ausstellung zum Thema Widerstand im Dritten Reich beschrieh Kohl im Bonner Konrad-Adenauer-Haus, Sitz der CDU-Parteizentrale, seine Position: Selbst wenn er eine Einladung bekommen hätte, ich hätte sie nicht angenommen". Der Jahrestag der Invasion sei ein geschichtliches Datum. Er sei aber kein Datum, zu dem sich ein deutscher Bundeskanzler angesichts der dann - auf die Invasion - noch folgenden Millionen Toten zum "Besuch an-

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, verband mit den Feiern zum 40. Jahrestag der Invasion der Allierten in Frankreich gewisse Befürchtungen. Er warnte davor, diese Erinnerungsveranstaltung zu einem "Tag der Entfremdung" zwi-schen den Deutschen und ihren Verbündeten werden zu lassen.

In einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte der CDU-Politiker, die Siegesseiern würden in ihrer Wirkung der heutigen Verkoppelung der deutschen Lebensinteressen mit denen der westlichen Demokratien zuwiderlaufen, wenn sie in Deutschland das Gefühl schafften, in erster Linie die Nation der Besiegten oder gar "die Nation der Schuldigen" zu sein. Die pazifistischen und neutralistischen Kräfte, die eine deutsche Sonderrolle zwischen West und Ost und gleichen Abstand zu den Supermächten anstrebten, würden dadurch weiteren Auftrieb erhalten.

"Eine Siegesfeier in diesem Sinne

kann deshalb auch nicht im westlichen Interesse liegen", sagte Mertes und fügte hinzu: "Unsere Verbündeten sollten stets bedenken, daß sich das deutsche Volk, dort, wo es frei wählen konnte, für die Übereinstimmung seiner Sicherheits- und Wiedervereinigungsrechte mit den Wertvorstellungen der westlichen Demokratien entschieden hat." Der Staatsminister meinte, der 6. Juni könne zu einem "Deutschlandtag" besonderer Art werden, wenn das Bewußtsein der geschichtlichen und nationalen Identität des deutschen Volkes in Erinnerung gerufen werde. Eine zukunftsorientierte Bedeutung erhalte er, wenn er die Einsicht verstärke, daß nur eine starke Präsenz der USA den Frieden wahren könne und daß die Einheit Euroas auf der Tagesord-nung der Geschichte bleibe. Sie allein könne die Wiedervereinigung des deutschen Volkes bewirken, das mit seinen östlichen Nachbarn einen Anspruch auf eine europäische Friedensordnung auf der Basis des Selbstbestimmungsrechtes habe. Dies müsse am 40. Jahrestag der In-

dem Ziel einer deutschen Friedensordnung in Europa dienen solle.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, kommentierte, am 6. Juni 1944 habe für Europa, die große Wende" begonnen. Mit der Landung der alliterten Soldaten am Strand der Normandie sei der entscheidende Stoß zur Niederringung des Faschismus eingeleitet worden. Gelinski: "Auch die Juden Europas, denen Hitler die Endlösung zugedacht hatte, wurden von sung zugedacht hatte, wurden von der Hoffnung auf Befreiung beseelt. Auch wenn der Weg bis zur endgülti-gen Niederlage des Nationalsozialismus noch lang und blutig war, wäre ohne die Invasion die Rechnung der NS-Machthaber möglicherweise aufgegangen.

Die Erinnerung an die Invasion solite aber auch das Geschichtsbewußtsein schärfen. Ohne das Nach-geben der westlichen Demokraten gegenüber dem Expansionsdrang Hitlers, für das die Münchner Konferenz von 1938 ein warnendes Beispiel ist. wäre der Welt vermutlich ein solch großer Opfergang erspart geblieben", erklärte Galinski. Und er fügte hinzu: Dem Bösen rechtzeitig Widerstand zu leisten, auch das ist eine Verpflichtung, die sich aus dem Gedenken an die Invasion ergibt."

Die Bundesrepublik Deutschland ist bei den Gedenkfeiern durch ihren Botschafter in Paris vertreten. vasion bedacht werden, wenn dieser Seite 2: Normandie D-Day

Unterste Grenze

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Schlechter Stil

Warm , L<sup>0</sup>L

ersen

No. -- 2.75

Training.

E 16.

Retain with

F. C-# 3

120

THE SECTION

Street in

1.1

STATE OF

----

enene rate

he were ಗ್ರಾಣಕ್ಕು <u>ಸ್ಥಾ</u> Vertein Falls en in the left 975 Sam & - 13 (E) 11 12 to min Talay T- 12 05 % - Tag g (\* C = 7 ) of white 2-1-2 ಾ ವಿ-೫೯೮ er eret y -50-20-47-5 ..... Lorent Le Wil . ....

or Kinging Commission and er overe.

ermun aft zu

nenaros

nu is 522  $S_{\lambda}(\pi_{1},\pi) \sim 2$ er Fallererus en er Eliter . et ter ir (4.) = 91235 : ----. . . -60.00 2474.22 ----الطيشة شاه والمان 

Contract Contract

- 4 P

a potari

مراثية موايين الترييزين مراثية مواييز الترييزين

Sur Target

Ich erhielt Herm Springers Artikel Waffen für die Saudis - Gefahr für Israel" und den Briefwechsel zwischen Herrn Hans-Jürgen Wischnewski von der SPD und Herrn Springer. Herrn Springers Argumente waren meiner Meinung nach sehr gut, während Herrn Wischnewskis oberflächliche Stellungnahmen mich überraschten.

Man sollte annehmen, daß ein Mann mit seiner Erfahrung nicht zu persönlichen Anwürfen greifen und nicht solche Äußerungen wie etwa die machen würde, der Artikel von Herrn Springer schade unseren Beziehungen (zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Saudi-Arabien) und "diene nicht den legitimen Interessen Israels". Auch die Frage von Herrn Wischnewski, wie viele Male Herr Springer in Saudi-Arabien gewesen sei (mit der damit angedeuteten Folgerung, daß er keine fundierte Meinung über Saudi-Arabien haben könne) war besonders schwach und sagte eine Menge über das geistige Niveau des SPD-Funktionärs.

Vielleicht war es gut, Herrn Wischnewskis Antwort abzudrucken, denn sie zeigte deutlich das Ausmaß, bis zu welchem ein sogenanntes \_liberales\* Vorurteil die Wirklichkeit verzerren und Gebrauch von billigen Argumen- bin ich seit 1946 in dieser Richtung ten machen kann.

Prof. John C. Merrill. Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana, USA

für Israel tun.

Gebetsmühlen

während des Druckerstreiks haben

die Gebetsmühlen der Fernsehanstal-

ten mit täglichen Durchsagen den

Eindruck zu erwecken versucht, daß

der Informationsfluß der deutschen

Presse durch die Aktion der IG-

Demgegenüber möchte ich feststel-

len, daß ich an keinem Tag des

Streiks bisher den Eindruck gehabt

habe, daß eine spürbare Beeinträchti-

gung der Informationsmöglichkeiten

der Leser eingetreten ist. Ich möchte

vielmehr anerkennen, daß gezielte

Behinderungen einzelner Presseorga-

ne durch rasches Handeln und Flexi-

bilität der Redaktionen und Verlage

ausgeglichen wurden. Hierfür den

Verantwortlichen den Dank der Le-

ser zum Ausdruck zu bringen, ist mir

Mit bestem Gruß

Essen 1

D. W. von Menges,

ein Bedürfnis.

Druck entscheidend gestört wäre.

Sehr geehrte Herren.

Sehr geehrter Herr Springer, die Israel-Nachrichten brachten uns Ihren Artikel vom 17. März und Ihre Entgegnung an Herrn Hans-Jürgen Wischneweski. Ich möchte Ihnen persönlich meinen Dank und meine Hochachtung aussprechen für diese beiden Artikel. Jeder hier weiß. wie Sie zu Israel stehen und wie Sie uns in jeder Art und Weise unterstützten. Diese beiden Artikel kann aber nur ein wirklicher Kenner wie Sie so treffend und überzeugend schreiben.

Ich persönlich weiß, wie schwer es war und auch manchmal heute noch ist, diversen Leuten unser Verhältnis zur Bundesrepublik zu erklären, und

### Wort des Tages

99 Wir sind manchmal viel zu sehr geneigt zu glauben, daß die gegenwärtigen Voraussetzungen für einen Stand der Dinge die einzig möglichen seien.

Marcel Proust; franz. Schriftsteiler

Herrn Dr. Barzel als Präsidenten des Bundestages ist bekannt, daß mehr als 2 Millionen Arbeitslose sich . erheblich einschränken müssen, daß tätig. Das aber, was ich tue, ist ein man dem öffentlichen Dienst eine Tropfen im Vergleich zu dem, was Sie Nullrunde zumutet und daß man den Rentnern nur 1,3 Prozent reale Erhöhung zugebilligt hat, d.h. bei einer In diesem Sinne begrüßen meine Familie und ich Sie mit Dank und Rente von DM 1000 - nur DM 13 -

> Bei dem Anstieg der Lebenshal Mit Schalom, Ihr tungskosten von rd. 3 Prozent bedeu-Erich Daniel, tet das eine erhebliche Minderung der Tel Aviv Realeinkommen.

> > Wenn Herr Dr. Barzel für seine Bundestagsabgeordneten eine Aufstockung der Diäten von 2,3 Prozent, d. h. um DM 180,- plus DM 100,- steuerfreier Kostenpauschale fordert und auch mit der CDU durchpeitscht, so ist das instinktlos.

Herr Dr. Barzel sagt zur Begründung, daß es sich nicht um einen Nachschlag handle, sondern um eine Maßnahme auf der untersten Grenze, um die Realeinkommen der Abgeordneten nicht weiter sinken zu lassen. Sinken diese nur bei den Herren Abgeordneten?

schon keine beispielgebende Nullrunde zu erzielen war, weshalb blieb man dann nicht wenigstens bei den 1.3 Prozent der Rentner? Oder liegt die "unterste Grenze"

bei den Abgeordneten, in DM ausge-

Wenn bei den Volksvertretern

drückt, etwa 10mal so hoch wie bei Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kurt Semmelroth. Herdecke

#### **ERNENNUNGEN**

Der Verwaltungsrechtler Professor Ulrich Battis (40) aus Münster ist zum neuen Rektor der Fernuniversität Hagen gewählt worden. Er ist der Nachfolger des 58jährigen Gründungsrektors Professor Otto Peters, der nach zehnjähriger Tätigkeit sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Peters will jedoch seinen Lehrstuhl für Fernstudiendidaktik in Hagen

Die Bundesregierung hat dem neuen chinesischen Generalkonsul Wang Yanyi das Exequatur erteilt. Wang Yanyi, dessen Generalkonsulat in Hamburg ist, wird auch für die Länder Bremen und Niedersachsen zuständig sein.

### AUSZEICHNUNGEN

Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß hat dem amerikanischen Generalmajor a. D. Charles C. Regers das diesem von Bundespräsident Karl Carstens verliehene Große Verdienstkreuz mit Stern aussehändigt. Generalmajor Rogers hat insgesamt zwölf Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland als Angehöriger der amerikanischen Streitkräfte gedient, darunter von 1973 bis 1975 als Kommandeur des VII. Corps Artillery und Standortaltester in Augsburg.

Der Direktor der Staatsgalerie Stuttgart, Professor Dr. Peter Beye, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der 52jährige

### Personalien

Galeriedirektor, gebürtiger Berliner, studierte nach dem Abitur in Freiburg im Breisgau und in München Kunstgeschichte, promovierte 1957 und war dann freier wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bayerischen Staatsgemälde-Sammlungen. Von 1960 an Hauptkonservator an der Staatsgalerie in Stuttgart, wurde er 1969 Direktor der Staatsgalerie.

Der Berliner Arbeitssenator, Edmund Wronski, hat dem Verbandspräsidenten des Bundes der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, Dr. Fritz Gläser, in Berlin das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland übergeben.

#### GEBURTSTAG

Hofrat Professor Dr. Walter Dick aus Tübingen feierte seinen 85. Geburtstag. In Deutsch-Beneschau in Böhmen geboren, erwarb er seine chirurgische Ausbildung in Prag, wirkte dort als Chefarzt einer Städtischen Klinik bis 1945. Nach seiner Vertreibung aus der Tschechoslowakei ging er nach Klagenfurt und später als Ordinarius für Chirurgie an die Universität Köln, 1955 wurde er als Nachfolger von Professor Theodor Nägeli nach Tübingen berufen und leitete bis 1967 die chirurgische Universitätsklinik. Seine Leistungen liegen vor allem auf den Gebieten der Magen-, Darm-Chirurgie und der

Lungenchirurgie, sowie im Aufbau der Thromboembolie-Verhütung. Er entwickelte eine Chirurgen-Schule operativer Sicherheit und ärztlicher Bescheidenheit und Sorgfalt, die an der Tübinger Chirurgischen Klinik und bei seinen Schülern fortwirkt.

#### VERÄNDERUNG

Der Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel, soil auf Vorschlag des Präsidiums des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK) neuer Präsident des Maximilian Kolbe Werkes werden. Der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Beckel, Präsident seit Gründung des Werkes, will im Laufe dieses Jahres sein Amt abgeben.

Der Nestor der Betriebswirtschaftslehre, Professor Dr. Erich Gutenberg, emeritierter Direktor des Seminars für Allgemeine und Industrielle Betriebswirtschaftslehre, ist im Alter von 86 Jahren in Köln gestorben. Der in Herford geborene Wissenschaftler studierte an den Universitäten Hannover, Halle, Frankfurt am Main und Münster Naturwissenschaften, Nationalökonomie, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Habilitation im Jahre 1928 wirkte er zehn Jahre in leitender Position in der Industrie. Über die Hochschulen Clausthal-Zellerfeld, Jena und Frankfurt am Main kam Professor Gutenberg nach Köln, wo er 1951 den Schmalenbach'schen Lehrstuhl übernahm. 1967 emeritierte er.

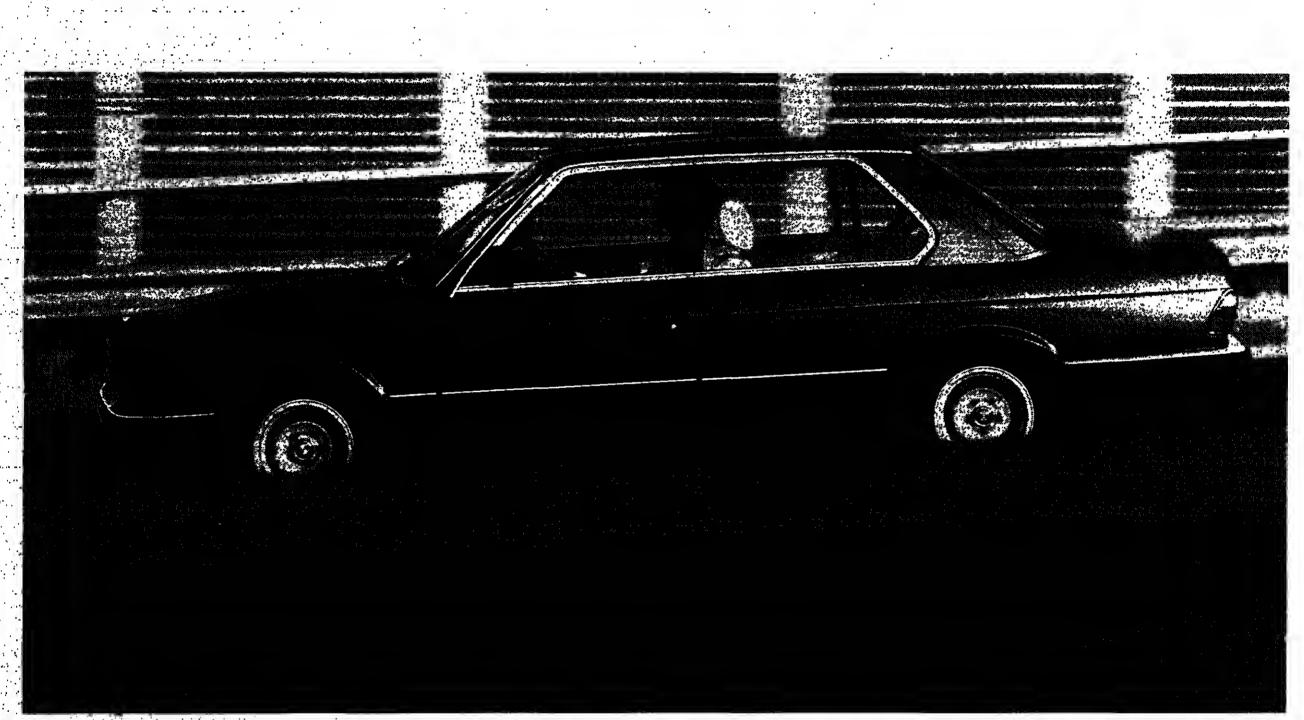

### BMW 525e:

Eine der kreativsten Antworten auf die Forderung nach Kompatibilität von Umwelt und Leistung beim Automobil.

Ohne Zwelfel hat das Automobil außerordentlich positive Auswirkungen auf unser Leben.

Ebenso unbestritten ist aber die damit verbundene Belastung unserer Umwelt. Doch BMW Automobiltechnik zeigt, daß es möglich ist, diesen Konflikt und damit die Probleme von heute und morgen zu lösen.

Denn die im Sinne der Allgemeinheit notwendigen konstruktiven Veränderungen sind unabdingbar mit der elektronischen Steuerung von Triebwerken verbunden. Und jeder Fachmann weiß, daß auf diesem Gebiet kein Automobiihersteller weiter ist als BMW.

Der BMW 525e ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie leistungsfähige Automobile aussehen müssen, die nicht nur viel für den Fahrer, sondern auch mehr für alle

anderen tun. Wer aus sozialer, ökonomischer und vor allem ökologischer Weitsicht besondere Ansprüche an ein Fahrzeug der ersten Klasse stellt, findet im BMW 525e ein ideales Angebot: die einzigartige Synthese einer neuen Form von Leistungsfähigkeit, verbunden mit außerordentlicher Okonomie.

Das Triebwerk des 525e entwickelt seine Leistung von 92 kW (125 PS) nicht wie üblich aus etwa 2 i, sondern aus 2,7 i Hubraum.

Es hat ein erheblich höheres Drehmoment bei deutlich geringeren Drehzahlen. Und bietet damit einen Fahrkomfort, den man sonst eher von größervolumigen Spitzenklasse-Automobilen kennt. Dabei arbeitet das 525e Triebwerk mit einer Effizienz, die nahe an die eines Dieselmotors heranreicht.

Grundlage dafür ist der konsequent gesteigerte Wirkungsgrad der Triebwerksmechanik, der Gasführung und -verbrennung. Vor allem aber der Einsatz der leistungsfähigsten, weil intelligentesten Triebwerkssteuerung: der Digitalen Motor-Elektronik.

<u>Digitale Motor-Elektronik bei BMW:</u> Mit technologischem Fortschritt zu ökologischen Zielen. Der Computer im BMW 525e steuert mit

seinen vielfältigen Möglichkeiten das Triebwerk auch unter schwierigsten Bedingungen immer optimal. Er arbeitet mit einer Kennfeldsteuerung für Zündung und Gemischbildung, einem Warmlauf-Programm und einer speziellen Kaltstart-Steuerung. Dazu kommen eine Leerlauf-Regelung für stabiles Leerlauf-Verhalten bei geringstmöglichem Drehzahiniyeau und die verbrauchssenkende Schubabschaltung.

Die technische intelligenz dieser Triebwerkssteuerung sorgt nicht nur für geringstmöglichen Verbrauch und damit entsprechend weniger Abgas mit niedriger Schadstoffkonzentration.

Sie hat darüber hinaus den Vorteil, daß der Motor stets mit einem extrem mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch arbeitet - auch unter den schwierigen Bedingungen während der Warmlaufphase oder im Teillastbereich. Bedingungen also, wie sie besonders häufig im Stadtverkehr

Und gerade in dichtbesiedelten Gebieten

ist ja die Verringerung der Abgasbelastung bekanntlich besonders notwendig. Bei konventionellen Gemischaufbereitungs-Systemen dagegen muß in vielen Situationen aufgrund der beschränkten Steuerungsmöglichkeiten der Mechanik immer noch eine unnötig hohe Gemischüberfettung in Kauf genommen

Mit so anspruchsvoilen eiektronischen friebwerkssteuerungen wie im 525e lassen sich bereits jetzt wichtige Umweltschutz-Ziele beim Automobii

BMW ist der Meinung, daß die deutsche Wirtschaft die Herausforderung des Umweit-Gedankens annehmen muß. Wir alle müssen noch stärker als in der Vergangenheit beweisen, daß eine konsequente Nutzung der technischen Möglichkeiten die Lösung darstellt, dem stürmisch wachsenden Bedürfnis nach Erhaltung und Verbesserung der Umwelt am besten Rechnung zu tragen. Sicher kostet die Umweltfreundlichkeit einer kompletten Computersteuerung des Triebwerks - wie im 525e - etwas mehr. Aber - Fachleute schätzen, daß sich die Umweltschäden in Industrienationen zwischen 3 und 5% des Bruttosoziaiproduktes bewegen. ist das nicht ein sehr guter Grund für eine etwas höhere investition in das intelligen-

Der BMW 525e. Kauf, Finanzierung, Leasing -- ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.

tere, umweltfreundlichere Produkt?



WELT-Serie: Hinter den Fassaden der "DDR" / Folge 5: In den Fängen des Staatssicherheitsdienstes

# "Die Haft in Bautzen II hat mich verändert"

Von JÖRG HEJKAL

n Berlin-Schönefeld angekommen, wurden wir in die "Grüne Minna" verfrachtet. Das ist ein kleines Fahrzeug mit Kahine: in diesem Kasten sitzt man wie in einem Affenkäfig. Man kann nicht sehen, wo man hinfährt. Oben ist ein kleines Loch mit einem Sieb, da kommt die Luft durch. In dem Wagen wurden mir Handschellen angelegt. Die Fahrt endete beim Staatssicherheitsdienst in Hohenschönhausen. Dort mußte ich mich ausziehen, Leibesvisitztion auf entwürdigende und demütigende Art. Man gah mir etwas zum Anziehen, Trainingsanzug, Unterwäsche, gestreiftes Fleischerhemd. Zelle auf,

Bis Januar 1982 wurde ich vernommen, am 24. Januar vom Stadtbezirksgericht Lichtenberg verurteilt und am 28. Februar nach Bautzen II gebracht, in den Strafvollzug des Staatssicherheitsdienstes. Doch nun der Reihe nach.

Meine Zelle im Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen hatte ein Fenster aus zwei Reihen Glasziegeln. Durch eine Klappe konnte ein wenig die Luft zirkulieren. Für Raucher war es sehr unangenehm in diesen Zellen. Den Sommer habe ich dort nicht erlebt, aber es soll entsetzlich sein. Die Glasziegel wirken wie Brenngläser. Dann hat man im Raum Temperaturen his zu 40 Grad, ohne richtig lüften zu können.

Die schwere Zellentür ist mit einem großen Schloß und zwei dicken Riegeln abgesichert. Wird die Tür geöffnet, dann rumst es. Erst rumst der obere Riegel, dann der untere, dann schließt mit knackender Gewalt dreimal das Schloß, erst dann geht die Tür auf. Nachts wurde alle zehn Minuten das Licht angemacht, ein Wächter schaute durch den "Spion" in der Tür, Mit dieser Belästigung mußte man schlafen. Einen Namen hat man dort in der Haft nicht, man ist eine Nummer und wird auch mit dieser Nummer aufgerufen. Man erfährt überhaupt keinen Namen, auch nicht die Namen der Vernehmer oder der Offiziere.

Während der Untersuchungshaft hatte ich für fünf oder sechs Wochen Einzelhaft. Mich hat das nicht mehr bedrückt. Ich hatte etwas zu lesen, Bücher. Die Tageszeitung hat mich nicht interessiert, weil sie immer das gleiche Bild vermittelte. Durch Klopfen konnte ich mit den Nachbarn

99 Während der Gerichtsverhandlung wurde ich ständie bevormundet. Ich konnte Sătze nicht zu Ende sprechen, ich hatte überhaupt kein Mitspracherecht. Alles war festgelegt.

Kontakt aufnehmen. In meiner Einzelhaft habe ich mit einem Zellennachbarn Schach gespielt - durch Klopfen. Es gibt ein Klopfalphabet, das lernt man dort.

In Hohenschönhausen hatte ich jeden Tag die Möglichkeit, für eine Viertelstunde "Freistunde" zu nehmen. Das war - wie alles dort - entwürdigend. Man ging auf den Hof, wo es etwa zehn Nischen gab. In eine solche Nische wurde man eingesperrt, Grundriß vielleicht acht mal drei Meter. Ringsum eine vier Meter hobe Mauer, darüber ein Gitterzaun, am vorderen Ende ein Steg, auf dem die Offiziere entlanglaufen und auf einen herahschauen.

Die Gänge in Hohenschönhausen sind mit Kameras gesichert. An der Wand läuft ein feiner Draht entlang, mit dem iederzeit Alarm ausgelöst werden kann. Draußen steht ein Elektro-Sicherheitszaun, dahinter die Mauer.

Die Gänge sind Tag und Nacht hell beleuchtet. Da sind auch die berüchtigten Ampeln: Grün und Rot, Gehen und Stehenhleiben. Der Fußboden ist mit einer Lauflinie und einer Haltelinie markiert.

Von Hohenschönhausen aus habe ich mit meinen Eltern korrespondiert, habe sie um Verständnis für meine Situation gebeten, sie sollten doch verstehen, daß ich mich zur Ausreise entschlossen habe. Mein Vater teilte mir mit, er begreife meinen Entschluß nicht, stehe aber als Familienmitglied hinter mir und wolle mir die Wiedereingliederung ermöglichen. Danach brach ich den Kontakt zu meinen Eltern ab. Zu meiner Verlohten hatte ich keine Verbindung. Ich wollte ja mit ihr nicht in Kontakt treten. Wir hatten uns gegenseitig vorsorglich Abschiedsbriefe schrieben, sie konnte also meinen Brief vorzeigen.

Eines Tages wurde ich plötzlich in die Magdalenenstraße gefahren. Dort ist das Besucher-Gebäude für Hohenschönhausen. Nach zwei Stunden Wartezeit hrachte man mich in einen Raum und mein Vernehmer sagte: Na, Herr Hejkal, guten Tag. Ihre Eltern sind hier und möchten Sie gern sprechen." Ich antwortete: Was heißt, meine Eltern sind hier? Ich habe doch einige Male schriftlich bekundet, daß ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern wünsche. Ich weigere mich, mit ihnen zu sprechen." Die Tür ging auf, ein Offizier kam herein und befahl: "Schluß damit." Ich mußte diesen Trick durchstehen.

man nach so langer Haft das erste Mal wieder vor seiner Familie steht. Man hatte wohl geglaubt, mich durch diese Begegnung unsicher zu machen. Das mißglückte.

Vor dem Stadtbezirksgericht Lichtenberg vertrat mich Herr Hartmann vom Büro des Rechtsanwalts Wolfgang Vogel. Ich hatte dem Gericht schriftlich mitgeteilt, daß ich jederzeit wieder versuchen würde, die .DDR" ungesetzlich zu verlassen. Auf Anraten des Rechtsanwalts nahm ich das zurück und erklärte, nur auf gesetzlichem Weg ausreisen zu wollen. Man konnte mir nicht beweisen. daß ich meine Ausreise geplant hätte und schon mit dem Vorsatz nach Ungarn gefahren sei, in die Bundesrepublik Deutschland zu gehen. Ich behauptete, erst in Ungarn diesen Entschluß gefaßt zu haben. Auf "Republikflucht" steht eine Höchststrafe von acht Jahren, auf nicht fristgemä-Be Rückkehr in die \_DDR" von 24 Monaten. Ich bekam 22 Monate; zwei Monate wurden mir erlassen, weil ich Abstand genommen hatte von meiner ersten Erklärung.

Solche Prozesse werden nach Schema abgewickelt. In der Verhandlung hat man mir Landesverrat in dem Sinne vorgeworfen, daß ich meinen Staat verraten hätte, obwohl ich doch mit 15 Jahren bei der Jugendweihe einen Eid geschworen hätte, mich für mein Vaterland einzusetzen. Ich hätte auch gegen die sozialistische Arbeitsmoral verstoßen das war dann auch der Kündigungsgrund meines Betriebes. Man hielt mir vor, ich sei erst durch den \_bekannten Einfluß" so geworden, durch die Medien der Bundesrepublik Deutschland, durch meinen dekadenten Freundeskreis der Studenten.

Während der Verhandlung wurde ich ständig bevormundet. Ich konnte Sätze nicht zu Ende sprechen, ich hatte überhaupt kein Mitspracherecht. Das war die reine Farce. Alles war von vornberein festgelegt. Nach der Verurteilung habe ich

noch vier Wochen in Hohenschönhausen verbracht, bis ich nach Bautzen überführt wurde. Als Haftanstalt des Staaatsicherheitsdienstes hat Bautzen II gegenüber Bautzen I besonderen Charakter mit extremen Sicherheitsmaßnahmen und extremer Strenge in der Aufsicht. Ich hatte dort eine Einzelzelle, durfte aber tagsüber zusammen mit Leuten arbeiten. Es wurde von früh morgens, halb fünf Uhr, bis nachmitags, zwei Uhr, im Kommando gearbeitet. In Bautzen II gab es sieben Kommandos: zwei DDR\*-Kommandos, ein Arbeitskommando von Kriminellen, zwei Kommandos für Bürger der Bundesrepublik Deutschland, zwei Kommandos der Frauen.

Zum Tagesablauf: wochentags Wecken um 3.45 Uhr in der Nacht. Das Licht wird eingeschaltet, es wird laut an die Turen geklopft, man hat aufzustehen. Unmittelbar darauf erfolgt die Zählung. Die Tür wird aufgeschlossen, man muß Meldung machen über sein Befinden. Dann wird die Zellentür wieder verschlossen, Eine halbe Stunde später tritt man im Kommando an, es wird wieder gezählt. Das Kommando umfaßt in der Regel 20 Mann, manchmal auch mehr. Man geht gemeinsam in die Kelleretage zur Arbeit. Dort werden kleine Plastikteile wie Relais oder Steckdosen im Akkord zusammengeschraubt. Inoffiziell darf man nach anderthalb Stunden Arbeit eine Pause machen. Offiziell gibt es Pausen nur gegen 9 Uhr zum Frühstück, eine Viertelstunde, und gegen 12 Uhr zum Mittagessen, eine halbe Stunde. Um 14.00 Uhr ist Arbeitsschluß.

Die Verdienstmöglichkeiten liegen in Bautzen II über dem Durchschnitt des Normalverdienstes während der Haft, Habe ich, zum Beispiel, im Monat 1000 Mark verdient, dann werden, mir 700 Mark für die Unterkunft und 50 Mark für sonstige Zahlungen abgezogen. 100 Mark gehen in die Rücklage, 150 Mark werden mir ausgezahlt. Das in der Rücklage angesammelte

sung. Von den ausgezahlten 150 Mark Freihöfe von etwa 20 mal 10 Metern in tun. Aber das ist inzwischen abgemuß ich einen Monat lang leben, Essen und Trinken kaufen, auch Obst. wenn welches da ist, Zigaretten.

Während der Arbeit mußte man mindestens 60 Prozent der festgesetzten Norm leisten. Schaffte man weniger, fiel man als arbeitsfaul auf, als einer, der sich vor der Arbeit drückt und innerhalb der Gruppe die Arbeitsmoral zersetzen will. Nach einiger Zeit wird man isoliert, in eine Einzelzelle gesperrt. Mit der Teilnahme an Kulturveranstaltungen - so nennt sich das dort - ist es vorbei, also kein Tischtennis mehr, kein abendliches Fernsehen.

Im Kommando war der Brigadier derjenige, der die Arbeit einteilte. Er ist nicht vom Wachpersonal, sondern em Häftling. Ein Brigadier ist niemals korrekt zu seinen Leuten, muß aber doch sehen, daß man ihm nichts anhängen kann. Er hat Vollmachten. Beispielsweise kann er sagen, ein bestimmter Mann störe die Arbeitsmoral, dieser Mann müsse isoliert werden. Der Brigadier kann einem Häftling den Besuch streichen oder den Paketschein abnehmen. Er kann bestimmen, ob man zum Fernsehen oder zum Tischtennis gehen darf.

Die 100 Prozent der festgesetzten Arbeitsnorm zu schaffen, war für mich am Anfang ein Problem. Ich war jedoch gezwungen zu arbeiten; denn ich hatte niemand, der mich von draußen unterstützte, ich bekam keider Grundfläche. Außerdem sind da noch verwinkelte Ecken in Dreiecksform, jede vielleicht 15 mal 7 Meter. Diese Ecken sind schwer abgesichert, sie sind für die Isolierten und für die Leute in gesonderten Abteilungen bestimmt. Da gab es Menschen, die niemand kannte; niemand wußte, wer

Nach dem Freigang kehrte man in die Zelle zurück. Man konnte sich mit seinen persönlichen Dingen beschäftigen, Briefe schreiben, lesen oder eine Sprache erlemen. Ich habe sehr viel gemalt; aber von meinen Zeichnungen habe ich nichts mitnehmen dürfen, nicht ein einziges Blatt.

Gegen 19.00 Uhr war Zählung. Eine Zeit lang konnte man jeden Abend fernsehen. Nach bestimmten Schwierigkeiten in den Fernsehräumen wurde das abgeschafft. Man durfte nur noch alle zwei, drei Tage fernsehen. Programm und Zeitdaner wurden einem vorgeschrieben.

Die Bibliothek in Bautzen II ist ausgezeichnet. Mit Fachliteratur ist es schwieriger. Es gibt Wörterbücher, Fremdwörterbücher, Lehrbücher für die französische und englische Sprache, man kann auch Spanisch oder Italienisch lernen, allerdings sind diese Bücher oft vergriffen. Man hat eine Auswahl, die man nicht bewältigen kann. Einschränkungen gibt es bei der neuen deutschen Literatur, je nach Tendenz



### Der reale Sozialismus und seine Kinder

Von Jugoslawien wurde Jörg Hej-kai (Foto) nach seiner Flucht via Ungam dem "DDR"-Stoatssicher-heitsdienst ousgeliefert und in Ost-Berlin vor Gericht gestellt. Die Behärden behandelten ihn sinch Behörden behandelten ihn nach der Strafverbüßung im Zuchthaus Bautzen wie einen Kriminelien: Ausweisentzug, Meidepflicht für jede Ortsveründerung einschließ-lich Reisen. Mit füm Personen erzwang er schließlich die Ausreise. Jetzt schildert Jörg Hejkai die Si-tuation, die om 20. Januar 1984 zu dem Fluchtunternehmen über die US-Botschaft in Ost-Berlin führte.

nen Besuch, also auch keine Geschenke. Ich bin Raucher, war also darauf angewiesen zu arbeiten. Ich habe such meine Leistung gebracht. Die Zigaretten kosteten dasselbe wie draußen. Raucht man am Tag

eine Schachtel, dann hat man am Monatsende 100 Mark allein für Zigareteben. Man kann Kanee trinken, richtigen Bohnenkaffee, gemahlenen Mokka-Fix, den man türkisch auffüllt. Da kommt man in drei Tagen leicht auf ein Päckchen Kaffee von 150 Gramm, das sind wieder 9 Mark. Kaffee und Zigaretten sind Zahlungsmittel im Gefängnis. Zum Mittagessen gab es beispiels-

weise Bratkartoffeln, die sich wie ein brauner Brei ausnahmen, dazu Brathering, der wie ein aus dem Schlamm gezogenes Fossil aussah. Das Essen war nicht genießbar. Viele Leute aßen es trotzdem, weil sie nicht das Geld hatten, sich etwas anders zu kaufen. Manchmal gab es Suppe, die kounte man eher essen.

Zusätzlich bekam man eine Tagesration, etwas Butter, sechs oder sieben Scheiben Brot, vielleicht 180 Gramm Sülzwurst, Rotwurst, Leberwurst - Wurstarten, die man wirklich nicht genießen konnte. Für jemand, der Untergewicht hatte wie ich, gab es eine Sonderration: eine Flasche Milch pro Tag, 60 Gramm Butter, irgendeine Wurstzulage.

Nach Arbeitsschluß wurde man in die Zelle zurückgebracht. Fünfzehn Minuten später war Freistunde. Man mußte im Kommando an die Luft gehen. Darauf wurde großen Wert gelegt; denn es gab Leute, die in der Haft sehr bequem wurden und gesundheitlich schnell abbauten. Die Freistunde war Aufenthalt unter freiem Himmel. Wenn es regnet, wird man nicht gezwungen zu gehen.

Im Arbeitskommando habe ich Menschen kennengelernt, denen ich sonst nie begegnet wäre, und diese Erfahrung schäfte ich überaus. Ich habe diese Menschen studieren können mit ihren guten und schlechten Eigenschaften; denn da ließ sich nichts verbergen. Früher oder später anderen hinten herum angezeigt hat oder Zuträger von Informationen ist.

Die meisten saßen wegen Spionsge, Fluchtversuchen oder wegen Delikten, die mit der Staatssicherheit zu tun hatten. Andere saßen wegen Wirtschaftsvergehens. Es waren Direktoren dort, die eine Million beiseite gebracht hatten. Ich kam nur mit Kinwohnern der \_DDR\* zusammen. Es waren in Bautzen II aber auch etwa 50 Deutsche aus der Bundesrepublik, auch Ausländer, ein Chilene, ein Syrer, ein Jugoslawe, ein Russe.

Zu bestimmten, aber sehr wenigen Menschen entwickelte ich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, sogar der Kameradschaft. Man hat da seine Bezugspersonen. Ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften saß wegen Republikflucht". Dieser Mann war führend auf dem Gebiet der Lungentransplantation, war international anerkannt und angesehen. Man hat sich von allen Seiten für ihn verwendet. Doch er ist zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt:

Es bildeten sich Interessengemeinschaften heraus, um gemeinsam zu lesen, Schach zu spielen, Sprachen zu lernen. Es gab auch die Möglichkeit, für das Wochenende - Samstag oder Sonntag - sogenannte Umschlüsse einzureichen. Man konnte beautragen, daß man am Samstag zu einer hestimmten Zeit mit jemand zusammen in eine Zelle geschlossen werden möchte, um da mit ihm zu reden,

schafft worden. Es fehlte nicht an Versuchen, zu

indoktrinieren. Da war ein hoher Offizier des Staatssicherheitsdienste der seine Informanten hatte. Er rief sie zu sich, um sie zu befragen: Na, wie sieht es denn mit dem Sowieso aus, was macht er, was erzählt er über sich, was hat er für Pläne, wie denkt er und giaubst du, daß es eine Möglichkeit gibt, dem mal Arrest zu verpassen, vielleicht fehlt dem das gerade noch in seinem Erfahrungsschatz, damit er begreift, wo es lang geht? Der Offizier, der als Erzieher für das Kommando zuständig ist, fertigt jeden Monat einen Bericht über seine Strafgefangenen an. Wo es hinhaut, führt er auch persönliche Gespräche. Ich wurde nicht zu solchen Gesprächen geholt.

Mir gegenüber hat es keine Übergriffe des Wachpersonals gegeben. Ich war auch nicht derjenige, der unbedingt querschießt, weil ich wußte, welche Folgen das hat. Aber ich weiß, daß unter anderem ein Schweizer Bürger brutal zusammengeschlagen wurde, weil er sich ständig über einen Offizier abschätzig geäußert hatte. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen. In der Zeit, in der ich in Bautzen II war, haben sich zwei Menschen das Leben genommen.

Die Zeit in Bautzen II hat mich verändert. Zum einen habe ich einen starken Willen ausgeprägt während der Haft, zum anderen muß ich sagen, daß mir manche Dinge, die man normal verrichtet, jetzt zuviel sind. Zum Beispiel eine Bewerbung. Ich weiß, daß das sein muß, aber ich schleppe das vor mir her, und ich habe nicht mehr die Geduld, eine solche Sache behardich zu verfolgen. Man hat keine Ausdauer mehr. Man kann sich auch nicht mehr so euphorisch bestimmten Gefühlen hingeben, man ist abgelöst von der Unbefangenheit, die doch eigentlich in jeden Menschen steckt. Früher war ich ausgelassen, histig, um nicht zu sagen, albern. Zwar bin auch ich älter geworden, aber mit 22 Jahren ist man doch nicht so alt, wie ich jetzt manchmal reagie-

In der Zelle hatte ich oft den gro-Ben Traum der Freiheit. Das ist der Traum, der einen ständig verfolgt. Es gibt aber auch andere Träume. Man räumt vom Wasser, daß man völlig losgelöst vom Boden im Wasser schwimmen darf. Oder daß man auf einer Wiese liegt und in die Weite sehen darf, nicht immer nur auf eine Mauer, so daß nach vielleicht zehn Metern die Welt zu Ende ist. Jeden Tag hat man Sehnsucht nach banalen Sachen, wieder Zivilkleidung zu tragen, richtige Schuhe anzuziehen, mal wieder richtig zu essen, schön mit weißer Tischdecke, mit Gedeck und feiner Speise. Das sind die kleinen Träume.

Der größte Traum ist, trotz allem das Ziel zu erreichen, alle Entbehrungen auf sich zu nehmen, um dorthin zu kommen, wo man hinwill ich meine in die Bundesrepublik Deutschland. Hätte ich am Anfang gewußt, was mir alles bevorsteht, ich weiß nicht, was geworden wäre. Aber mit der Zeit bin ich in die Sache hineingewachsen.

Zuerst war da das Mädchen, diese unsagbare Liebe. Außerdem hatte ich meine Protesthalting. Das waren zwei ganz wesentliche Stützen. Dies war die Motivation. Irgendwann setzt der Verstand aus, die Leidenschaft beginnt. Aber Verstand und Gefühl müssen ausgewogen sein, dann hat man auch die Kraft, das durchzuste-

Nach Verbüßung meiner gesamten Haftzeit, bis auf den letzten Tag, bin ich nach 22 Monsten entlassen worden. Ich mußte an meinen alten Wohnort zurückkehren, wo ich zuletzt polizeilich registriert war. Ich kam zurück und mußte feststellen, daß meine Wohnung mir nicht mehr zur Verfügung stand. Ich hatte den Schlüssel für einen Freund abgegeben. Mittlerwelle hatte der Freund eine Frau, sie erwartete ein Kind, und

weis eingetragen; aber ich konnte du ummöglich wohnen. Die Frau meines Freundes war die Tochter des Staatsanwaltes von Halle, und das ware

nicht gut ausgegangen. Ende Juli 1983 zog ich nach Ost-Berlin. Dort hatte ich nur wenige Freunde, die ich auch nicht antraf, als ich ankam. Aber ich traf ein Madchen, das mich in seiner Wohnung aufnahm. Dort lebte ich etwa zwei Wochen Ich hatte das Madchen vorher nicht gekannt, wir stellten aber fest, daß wir gemeinsame Bekannte hatten. So kam ich in diesen Kreis binein, in diese Szene von Berlin.

Während dieser Zeit bemühte ich mich um Arbeit. Ich bekam auch welche zugewiesen, die aber nicht meiner Qualifikation entsprach, Gleisbau und Straßenbau. Diese schwere Arbeit hätte ich nicht leisten können. Ich hatte mich in Berlin polizeilich

emeldet was allerdings mit großen Schwierigbeiten verbunden war. Es kann sich nicht jeder ohne weiteres in Berlin polizeilich anmelden, schon gar nicht, wenn man keine Arbeitsbescheinigung vorlegt. Und hat man eine Arbeitsbescheinigung, so muß men gleichzeitig eine Wohnung vorweisen können. Das ist ein Teufelskreis. Ich hatte beides nicht. Ich gab die Wohming, in der ich als Nebenmieter lebte als meine Hauptwohming an. Das war der Trick.

In Berlin hatte ich jeden Tag etwas vor. So kam ich unter Menschen, lernte die Probleme der aufkommenden Künstlergeneration kennen, der jungen Generation, die in Zirkeln organisiert ist, in denen Privatlesungen abgehalten werden. Ich habe den Tag auch mit Geld-

verdienen verbracht. Das waren Nebenjobs, zum Beispiel Aufsicht im Stattlichen Museum. Da verdiente ich 25 Mark für 10 Stunden, was sehr wenig Geld ist. Mehrfach habe ich mich bei Betrie

ben, bei Bühnen, beim Theater, in Hotels, in der Gastronomie bewor ben, bin aber jedesmal auf Ableh nung gestoßen, weil ich im Strafvollzug gewesen war und außerdem einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Da habe ich bei den Einstellungsgesprachen liberhaupt nicht drumberum ge-

99 In der Zelle hatte ich oft den großen Traum der . Freiheit. Dahin zu gehen, wohin man will. Das ist der Tranm, der einen ständig verfolgt.

redet. Ja. ich bin sogar schwarz Taxi gefahren in der Nacht. Das ist in Ber-

In dieser Zeit habe ich mich be müht, meine Ausreise auf gesetzli chem Wege zu erwirken. Ich habe Antrage eingereicht, habe mich mit der Innenbehörde auseinandergesetzt wegen meiner unzumutbaren Lage - ohne Arbeit, eigentlich auch ohne Wohnung.

Nach einigen Wochen erteilte mir der Stadtbezirksbürgermeister drei Auflagen, Das war im November, De zember 1983. Erstens hatte ich die Auflage, die Arbeit, die mir zugewiesen wird, für längere Zeit auszuüben. Ich dürfe nicht kündigen und nicht die Rechte in Anspruch nehmen, die sonst jedem Arbeiter zustehen. Freilich war ich nie in der Lage, diese Auflage einzuhalten, da ich nie eine feste Arbeit bekam. Zwar wies mir das Arbeitsamt Stellen zu, beispiels weise als Hilfslaborant bei der Ingenieurschule für Chemie, doch ich wurde dort nicht angenommen.

Zweitens hatte ich die Auflage, wenn ich Berlin für längere Zeit verlasse, mich beim Rat des Stadtbezirks abzumelden und bekanntzugeben wo ich mich aufhalte und aus wel chem Grund ich mich dort aufhalte.

Drittens wurden mir verschiedene finanzielle Auflagen gemacht, was dann zugleich der Grund dafür war. daß ich arbeiten mußte, um diese finanziellen Auflagen einhalten zu können. So sollte ich für die Überführung durch Polizeibeamte zum Gebäude des Stadtbezirks bezahlen. Demnach kostet ein Offizier der Volkspolizei pro Stunde 10 Mark. Ich sollte für zwei Polizeibeamte und je eine Stunde Arbeitszeit 20 Mark berappen. Ich habe diese Rechnung nie bezahlt.

Zum Jahresende 1983 spitzte sich meine Lage zu. Ich bekam eine Mahnung, ich hätte meine Auflagen nicht eingehalten und solle mich umge hend zwecks Klärung dieser Angele senheit melden. Ich schob das mit schriftlichen Erklärungen hinaus ich war da sehr korrekt. Ich bemühte mich im Dezember wieder um Arbeit Der Leiter einer gastronomischen Einrichtung erklärte sich auf Grund der Vermittlung eines Bekannten bereit, mich einzustellen. Am 19. Januar 1984 waren für mich zwei Termine fällig: die Einstellung in der Gaststät te und die Vorsprache bei der Innen behörde wegen Nichteinhaltung der Auflagen, Dort hätte es am 19. Januar garantiert gekracht. OCopyright DIE WELT

in der nächsten Ausgebe: Es waren 56 bange und autregende Stunden, die sechs Deutsche in der amerikanischen Batschaft in Ost-Berlin im Hungerstreik durchhalten mußten bis sie nach West-Berlin gebracht wurden.

### Moskau warnt Kommunisten des Westens

Die sowietische Führung hat sich kritisch zu Liberalisierungstendenzen in den Kommunistischen Partei en der westlichen Welt geäußert. Der stellvertretende Leiter der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU, Vadim Sagladin, schrieb gestern im Parteiorgan "Prawda", in mehreren Ländern gebe es Bestre-bungen weg vom Leninismus und hin zur Schaffung einer "neuen Partei, die offenbar für die Massen" sei. Dies bedeute die Abkehr von den reinen kommunistischen Idealen und ein Rückschritt der Parteien, die dadurch zu sozialdemokratischen Organisationen würden.

Nach Meinung Sagladins flihrt jede Nachgiebigkeit hinsichtlich kommunistischer Ideale zur Unfähigkeit der Parteien, in ihren Ländern Revolutionen auszulösen und den Sozialismus zu verwirklichen. Die Weltbewegung müsse daher dem Marxismus/Leninismus und dem Proletarischen Internationalismus treu bleiben. Die Kritik des Moskauer Kommunisten steht offenbar im Zusammenhang mit dem jungsten Parteitag der KP Finnlands, auf dem der moskautreue Flügel eine schwere Niederlage hatte einstecken müssen. Bei der Wahl eines neuen Zentralkomitees der finnischen Kommunisten hatten sich ausschließlich Anhänger der als reformistisch geltenden Parteimehrheit durchgesetzt. Daraufhin hatten die orthodoxen Parteimitglieder ihre Mitarbeit in der Führung der KP aufge-

100

85 35 5

منات خستندن

12 15. .........

200 E 2: 7:

Same and

ESTAT RESERVE

The Server of

Elita in in

. تا الله المعالمة ا

Jeinig über Raket

SELECTION OF CALL

Bert. A. T. . . .

ALTER DETAILS 1.72

STATE OF THE PARTY OF

SELECTION OF

of Admiron Marketines

金数 Texternetian こと

of the state of the state of the

EXPERIMENT OF A

TESTING ALL COLLECT

ner Zuammerannen.

The state of the s

iii Blaine 14- 0/1

Honge suc

ir seine

whoston erhalt:

Te letter gerer 3

Spirite Resident

Marieren II. -

Philipper Lat Anna

Pharade Neutralia

September Eve to

But the common of the

Employee - 31

elm une Region

Apr. 2013-1-1-

The state of the state

de des democraticals

CE CE TE TE TE

Bis Scroz-Fee -

Del Co

A CO CO DO

Tenter sector

Brewiger States

A Contract of the Contract of

Anthream . Le der le

Manager Commence of the Commen

to Box see Garage

The state of some Son

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

We die Sandungen

Some such Coass

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

de Segment

Reministra

Schule Grace

September 195 Person 1

₹800 J. 10.12

TENTAL PROPERTY.

### China will Waffen von den USA

Mit einer Wunschliste in der Tasche ist der chinesische Verteidigungsminister Zhang Aiping unterwegs nach Amerika. In Gesprächen im Pentagon in Washington will er erkunden, welche Waffen zu welchen Bedingungen die Amerikaner an China verkaufen. Die Wünsche der Chinesen konzentrieren sich auf Flugabwehr- und Panzerabwehrwaffen, Radargeräte und Computer. Washington, das sich um eine enge politische und möglichst auch militärische Kooperation mit China bemüht, hat zwar seine Vorschriften für Waffenlieferungen an die Volksrepublik gelokkert, doch bleiben trotzdem Grenzen gesetzt.: Hochmoderne Waffensysteme will das Pentagon auch künftig nicht ins kommunistisch regierte "Reich der Mitte" schicken. Zum anderen müßten die westeuropäischen Verbundeten in vielen Fällen solchen Verkäufen zustimmen

Der China-Besuch von US-Präsident Ronald Reagan im April hat das notwendige politische Klima für die von den Sowjets mißtrauisch verfolgte Amerika-Reise des chinesischen Spitzenfunktionärs geschaffen. Seit tem Besuch von Verteidigungsminister Caspar Weinberger im September 1983 in Peking gab es bereits Vorgespräche zweier chinesischer Experten-Delegationen in Amerika.

China ist an amerikanischen Waffen interessiert, um die Modernisierung seiner Streitkräfte - vor allem die Einheiten an der Nordostgrenze zur Sowjetunion sowie die Marine und Luftwaffe - voranzutreiben. Pekinger Funktionäre betonten aber, daß es sich bei den Lieferungen aus den USA nur um ausgewählte Spitzentechnologie handeln könnte. Für Großeinkäufe fehle China das Geld.

In einem Land mit einer Milliarde Menschen kann die Armee nicht allein durch Waffenlieferungen aus dem Ausland modernisiert werden", meinte Minister Zhan Aiping vor seiner Abreise aus Peking. Der Ausbau der chinesischen Wirtschaft mit Hilfe von Importen rangiert vor den Modernisierungswünschen der Militärs.

Die Pekinger Führung ist deshalb bemüht, seine vier Millionen Mann starke Armee - die größte der Welt aus eigenen Kräften zu modernisieren. Das vor wenigen Tagen vom chinesischen Volkskongreß gebilligte Militärdienst-Gesetz schafft die Voraussetzungen dazu. Freiwillige, die sich nach dem obligatorischen Wehrdienst zu einem mindestens achtjährigen Militärdienst verpflichten, sollen eine Spezialausbildung erhalten.

Mit diesen neuen Elite-Einheiten möchte Chinas Militärführung den Übergang von simplen Infanteriemethoden zu einem kombinierten Einsatz der Bodentruppen und der Luft-waffe schaffen. Gleichzeitig ist China bemüht, mit eigenen Atombomben und Raketen die Schlagkraft seiner Streitkräfte zu erhöhen.

### Washington lehnt Raketenwunsch ab

dpa, Washington Die USA werden Kuwait unter den

gegenwärtigen Umständen nicht mit Luftabwehrraketen vom Typ "Stinger" beliefern. Ein Beamter des US-Außenministeriums teilte gestern in Washington mit, daß in bezug auf die kuwaitsche Forderung nach Raketen zum Schutze der Schiffshrt vor iranischen Luftangriffen im Golf keine Entscheidung getroffen" worden sei. Die amerikanische Regierung werde "Stinger"-Raketen auch an keine anderen Staaten der Golfregion verkau-



im Foto die Zentrale im Ostberliner Bezirk Lichtenberg – sichert die despotische Herrschaft der Einheitspartel in

auf eine straffe Innenpolitik Schwerwiegende Differenzen mit dem Kreml / Aber Moskaus Handhabe ist eingeengt

misten.

The second secon

Segretaria.

er Bereit

ويدو

- 325

efer tared

n Parkers

inite real

l Waffen

Estate a E

-----

Walter F.

e Watter I fely

Antengang

e Williams

----

Tub A ettr<u>ef</u>e

e. la elle: [2]

ar iz Piles

(сикатериа<u>на</u>

a to come læ

ಯೇಗಾ <u>ಇಲ್</u>ಟ್

عفضنا أأنوسك

و الناسادات

.....

is well building

. m.tr P<u>aler</u>ai

elen vin TR

Les Ele

و مناه

تنفت: ۱۰۰ ه

المثلث دور وي. مهمين

医化物生产

igi gila na teredi Totaliga antigi

...........

ا تعتصد تشاعد و ۱۹۰۰ وود

ಚಾರ್ಚ !ಚರ

. . . . . . . . . . . .

The state of the state of

UN ... I.

يُعْمَدُ مِنْ الْمُعْمِدُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُ مُن

de Aren

Marian de la compania del compania del compania de la compania del compania del la compania del compania

gent Agen.

مرجعته بالبر

ton lebil

vunsch s

-74 **132**2

ر و شتن<u>ست</u>

Grundlegende Meinungsverschiedenheiten in der Bewertung der internationalen Politik und schwerwiegende Differenzen auf dem Gebiet der kommunistischen Ideologie so wie der internen Ostblock-Beziehungen – das ist das Fazit des Blitzbesuches, den der rumanische Parteiund Staatschef Nicolae Ceausescu der Sowietunion abstattete. Ohne in Moskau auch nur zu übernachten, führte Ceausescu Gespräche mit dem sowjetischen Parteichef Konstantin Tschernenko, bei denen es offenbar zu einem heftigen Zusammenprall zwischen der rumänischen und der sowjetischen Position gekommen ist.

Der rumänische Parteichef war zum erstenmal seit 14 Jahren wieder: offiziell nach Moskau eingeladen worden – schon das ist eine Tatsache, die den Stand der rumänisch-sowjetischen Beziehungen beleuchtet. Den Sowjets ging es darum, den störrischen Nationakommunisten Ceausescu, dessen Land in den letzten Jahren mit schweren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, am Vorabend des Comecon-Gipfels auf eine gemeinsame Linie zu vergattern. Das ist den Sowiets aber offenbar auch diesmal nicht gelungen. Nicht nur in den internen Gesprächen, wo Tschemenko dem rumänischen Gast heftige Vorwürfe wegen des Bukarester "Separatismus" gemacht haben soll, sondern selbst noch in den Tischreden geraten die unterschiedlichen Standpunkte des Kremls und Rumäniens klar zutage.

#### Uneinig über Raketen

So erklärte der sowietische Generalsekretär bei seinem Toast, daß die sowjetisch-rumänischen Beziehungen "unveränderlich" auf den Grundlagen des Marxismus-Leninismus aufgebaut werden müßten. Ceausescu erwähnte in seiner Antwort den Marxismus-Leninismus mit keinem einzigen Wort und sprach stattdessen über das Prinzip der "Unabhängigkeit". Auf wirtschaftlichem Gebiet forderte Tschernenko die "Integration" der kommunistischen Länder Osteuropas - Ceausescu gebrauchte demgegenüber auch hier die Formel von der Zusammenarbeit in Unabhängigkeit". Wo der Rumäne das militärische Bündnis der Ostblockstaa-

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien ten erwähnte, schränkte er es sofort Zurücknahme der NATO-Nachrümit der Formel ein: "Wir arbeiten zu-

sammen, so weit es sich um friedliche Initiativen handelt". Damit war zumindest angedeutet, daß Rumänien die Raketenpolitik des Kreml und den Moskauer Kon-

frontationskurs gegenüber den USA und der NATO nicht billigt. Während Tschernenko auch diesmal wieder heftige Angriffe gegen die Amerikaner richtete, unterließ Ceausescu nicht nur jedes polemische Wort in diese Richtung - mehr noch: Er hat die rumänischen Medien angewiesen, sämtliche Angriffe Tschernenkos ge-



gen den Westen aus ihrer Berichterstattung zu streichen. So unterscheiden sich die Berichte der rumänischen Presse und des Bukarester Rundfunks auch in diesem Punkt fundamental von der Nachrichtenpolitik der Sowjets.

Greifbar trat die Verärgerung Tschemenkos über die Rumänen auch bei der Behandlung des Problems der Mittelstreckenraketen und der Ostwest-Beziehungen zutage. Es gebe da Leute, so formulierte der sowjetische Generalsekretär abschätzig, die den Sowjets sagten, sie sollten sich mit den amerikanischen Raketen abfinden und ohne ieden Vorbehalt an den Verhandlungstisch (in Genf) zurückkehren. Der sowjetische Gastgeber ließ keinen Zweifel daran, daß Moskau nicht daran dächte diesen "Leuten" – so auch den Rumänen – in dieser Frage nachzugeben.

Der Gegensatz zwischen Bukarest und Moskau in der Frage der Mittelstreckenraketen und der NATO-Nachrüstung ist auf den ersten Blick nur schwer erkennbar, wird aber bei näherer Betrachtung deutlich. Die Rumänen fordern einen sofortigen Aufstellungsstopp sowohl der NATO als auch des Warschauer Paktes, ferner die Wiederaufnahme der Genfer Verhandlungen und anschließend den Abbau aller, sowohl der westlichen wie der östlichen Mittelstrekkenwaffen - und im Endergebnis alle Atomwaffen in Europa überhaupt. Die Sowjets hingegen fordern einen Aufstellungsstopp des Westens, eine

stung, um damit den vorher existierenden Zustand - das heißt die sowjetische Monopolstellung auf dem Gebiet der Mittelstreckenwaffen in Europa – wiederherzustellen.

Ceausescu benutzte in Moskau die Formel man müsse "alles" tun, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das wurde von politischen Beobachtern zu einer Aufforderung an Tschernenko gedeutet, nun doch end-lich gewisse Konzessionen gegenüber dem Westen zu machen, um damit einen Kompromiß zu ermöglichen.

Rumänien ist also nicht nur das einzige Mitgliedsland des Warschauer Pakts, das trotz des vom Kreml geforderten (und anderswo weitgehend durchgesetzten) Olympia-Boykotts nach Los Angeles gehen wird. Der rumänische Parteichef fühlt sich offenbar auch stark genug, um seinen eigenwilligen Kurs fortzusetzen. Am Vorabend seiner Moskau-Reise hatte

er die rumänische Parteizeitung "Scinteia" schreiben lassen, es könne durchaus Meinungsverschiedenheiten zwischen kommunistischen Staaten geben, aber die Differenzen sollten "im Stil von Genossen" ausgetragen werden. Die rumänischen Ideologen hatten schon längst an die Stelle des Klassenkampfes das Prinzip der sogenannten "revolutionären Demokratie" gesetzt.

Die Sowjets können aber an Ceausescu nicht heran, weil das rumänische Regime innenpolitisch straff und totalitär organisiert ist. Zustände wie in Polen 1980 oder in der CSSR 1968 sind im Reich Ceausescus un-

#### Paradoxe Situation

Die Hoffnung der Sowjets, Ceausescu durch das Anlegen wirtschaftlicher Daumenschrauben in die Knie zwingen zu können, hat sich bis jetzt nicht erfüllt. Hier hat sich sogar eine paradoxe Situation ergeben: Gerade weil das rumänische Volk unter schweren Entbehrungen, unter Energie- und Lebensmittelknappheit leiden muß, verfangen wirtschaftliche Blockademaßnahmen nicht. Im Gegenteil: Sie verhelfen Ceausescu dazu, seine eigenen Schwierigkeiten den in Rumänien nicht sehr beliebten Russen anzulasten.

### Rumänien: Druck auf Minderheiten

Die rumänischen Behörden üben verstärkt Druck auf die ungarische Minderheit in Siebenbürgen aus. Emigranten berichten in Wien von Entlassungen, Hausdurchsuchungen und Einschränkung der Anzahl ungarischer Hörer an einer Universität. Nach diesen Angaben wurden der Direktor der ungarischen Abteilung des Westlichen Theaters" in Satu Mare in Siebenbürgen, Janos Demeter, und Janos Gyöngyössi, Dramaturg am gleichen Theater, aus ihren Stellungen entlassen, weil sie eine Feier anläßlich des 100. Jahrestages des ungarischen Architekten und Kunsthistorikers Karoly Kos planten, der von den rumänischen Behörden als "Faschist" bezeichnet worden ist.

Die rumänischen Behörden haben auch die Einstellung ungarischer Lehrer für den Geographie- und Geschichtsunterricht an den Gymnasien in Siebenbürgen untersagt. Bisher wurden an jenen Siebenbürger Gymnasien, an denen die ungarischen Schüler in der Mehrzahl waren, Geographie und Geschichte von ungarischen Lehrern in ungarischer Sprache gelehrt. Die ungarische Minderheit in Rumänien beläuft sich auf 1.7 bis zwei Millionen Personen.

### Unterstützung für Costa Rica

Die Zusicherung politischer Unterstützung für die freiheitlichdemokratische Ordnung in Costa Rica und die weitere materielle Hilfe der Bundesrepublik Deutschland nimmt Präsident Luis Alberto Monge von seinen Gesprächen in Bonn mit. Heute besucht Monge Berlin.

In Bonn wurde der sozialdemokratische Staatsmann von Bundespräsident Carstens empfangen, er traf auch mit Bundeskanzler Kohl, Au-Benminister Genscher sowie dem Mimister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Warnke, zusammen. Monge erläuterte die Neutralitätspolitik seines Landes und die Bemühungen um eine friedliche Lösung der Konflikte in Mittelamerika. Er wünschte eine stärkere Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft für diese Region.

Costa Rica erhālt deutsche Finanzhilfe in Höbe von 136 Millionen Mark. Jetzt wurden neue Projekte in der Landwirtschaft, bei der Modernisierung der Eisenbahn und der Häfen sowie zur Verbesserung der Gewerbeausbildung konkretisiert. Aus Berlin kommt Monge heute auch zu einem Treffen mit dem CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß zusammen.

# Ceausescu stützt "Separatismus" Zyperns Teilung nicht tatenlos hinnehmen

Toch steht Zypern im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Die Zeitungen berichten über die Resolutionen des Weltsicherheitsrates, über die Verurteilung des

türkischen Gewaltstreiches zur völkerrechtswidrigen Teilung der Insel, und über die Errichtung jenes Pseudostaates, genannt "Türkische Republik Nordzypern". Aber Rauf Denktasch und seine Auftraggeber in Ankara dürfen hoffen, daß die Geschehnisse auf der kleinen Mittelmeerinsel bald verdrängt werden.

Wenn Zypern in den Schatten der öffentlichen Meinung gerückt sein wird - dann, so meint Denktasch, so meint Ankara - kann man ungestört und ungeniert den seit langem vorbereiteten Plan verwirklichen und zu den 40 bereits widerrechtlich besetzten Prozent der Insel die restlichen

Schon vor einigen Wochen wurde berichtet, daß die Türkei eine Armee (die "Ägeische" genannt) von 40 000 Mann aufgestellt habe, die nicht unter NATO-Kommando steht. Aber weil die Türkei doch ein so zuverlässiger NATO-Partner ist, unverzichtbar für die Verteidigung der Freien Welt, bekommt sie von der Bundesrepublik Deutschland und von den Vereinigten Staaten fortlaufend Wirtschafts- und Militärhilfe...womit Ankara auch seinen Stützpunkt in Thrazien immer weiter ausbauen

Das Bundesinnenministerium in Bonn ist im Besitz von Pamphleten, Handzetteln und Aufrufen, gedruckt in der Türkei, die unter den Gastarbeitern weit verbreitet sind. Wesentlicher Inhalt: Einst waren wir die Herren von achtundzwanzig Nationen. Wir werden sie alle wiederkriegen, auch wenn wir jetzt Sklaven der Deutschen sind."

Diese Aufrufe mögen in erster Linie zur nationalistischen Ermunterung der "Grauen Wölfe" und andeGruppen bestimmt sein, sie geben aber doch in erschreckender Weise eine allgemeine Tendenz wieder.

Das erste der "Achtundzwanzig Länder" wäre natürlich Griechenland, das vierhundert Jahre lang unter osmanischer Herrschaft stand. welche diesem Land unendlich viel zu verdanken hatte: Gelehrte, Baumeister. Verwaltungsbeamte, Diplomaten, geschulte Handwerker, usw.

Das Sprungbrett aber - auch für alles weitere - ist Zypern. Das zu erkennen bedeutet, den "Zypern-Konflikt" in seiner wahren Perspektive zu sehen: So wichtig, vor allem vom humanitären Standpunkt, Zypern selber ist (mit seinen 200 000 entrechteten Heimatvertriebenen), so bildet diese geteilte und leidende Insel doch die Ausgangsstelle für eine kriegerische Bedrohung des gesamten östlichen Mittehneers und

des südöstlichen Europas. Die WELT ist im Besitz der Kopie eines Briefes, den der heimatvertriebene Bürgermeister von Kyrenia, Kurios Tsimon, an Präsident Ronald Reagan gerichtet hat (siehe WELT vom 4. Juni). Eine Ablichtung wurde dem Berliner Verleger Axel Springer zur Verfügung gestellt.

#### Invasion verurteilt

Der Bürgermeister stellt in seinem Schreiben fest, daß es sich um ein international und weltweit verurteiltes Verbrechen der Invasion und Besetzung von fast 40 Prozent unseres Vaterlandes durch die Türkei

Kurios Tsimon spricht klar aus, was seit Jahren eine Forderung der resitteten Menschheit ist: "Mr. President, wir stimmen Ihnen zu, daß Friede. Freiheit und Menschenrechte nur wiederhergestellt und gewahrt werden können, wenn man jene, die sie verletzen, zurückweist, und nicht indem man sie offen oder versteckt finanziell auch noch unterstützt - für schutzlosen Landes und für die Austreibung von 35 Prozent der Bevölkenmg..!

Diese Darstellung entspricht ge-nau der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 11. Mai 1984. Darin heißt es, der Sicherheitsrat sei zutiefst erschüttert von den fortgesetzten "sezessionistischen" (separatistischen) Aktivitäten im (türkisch) besetzten Teil der Republik Zypern, die in Mißschtung aller Resolutionen der Vereinten Nationen begangen würden. Besonders betroffen sei der Sicherheitsrat vom geplanten "Austausch von Botschaftern" zwischen der Türkei und "der rechtlich nicht existenten Türkischen Republik von Nordzypern'". Hinzu kämen weitere Aktionen oder Drohungen, "auch solche mit dem Ziele, jenen geplanten unabhängigen 'Staat' und die Teilung der Insel zu konsolidieren".

Weiter heißt es in der Resolution: "Der Sicherheitsrat verurteilt alle sezessionistischen Aktivitäten, einschließlich des geplanten Austauschs von Botschaftern zwischen der Türkei und der türkischzyprischen Führung'. Sie sind illegal und unwirksam und müssen sofort zurückgezogen werden." Der Sicherheitsrat erneuert seinen Appell an alle Staaten, die sogenannte "Türkische Republik Nordzypern" nicht anzuerkennen.

Der zyprische Außenminister, Georgios Jacovu, der längere Zeit Botschafter in Bonn war, hatte in dieser Sitzung dem Sicherheitsrat in überzeugender Weise die internationale Bedeutung des nicht auf Zypern beschränkten Konflikts vorgetragen. Auch die Anderung der ethnischen Struktur Nordzyperns hat internationale Bedeutung. Sie zielt hin auf eine Konsolidierung des Marionettenstaates Nordzypern und darüber hinaus auf die Vorbereitung weiterer Expansionsabenteuer. Durch die Einanatolischen Analphabeten soll die Bevölkerungsratio weiter verschoben werden: Je ein Türke für zwei zyprische Türken. Wobei auch diese unter der importierten Militärdiktatur zu leiden haben!

#### Gegen die Blauhelme

Auf die militärischen Expansionsplane weist hin, daß Rauf Denktasch sich der Ausdehnung des UNO-Mandats für die "Blauhelme", die Friedenstruppe, widersetzt. Georgios Jacovu hat hierzu vor dem Sicherheitsrat bemerkt: "Diese Haltung erklärt sich aus Denktaschs Wunsch, militärisch freie Hand zu haben...Die Anwesenheit und das ungehinderte Arbeiten der Friedenstruppe sind lebenswichtig für die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit. Ihr Abzug würde zu Zwischenfällen an der Demarkationslinie führen und letzten Endes in aller Wahrscheinlichkeit zu einer großen Konflagration - das heißt Krieg! Die Drohungen gegen die Friedenstruppe bedeuten eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit in diesem ganzen Gebiet."

Man wird heute annehmen dürfen, daß die Türkei von Anfang an eine Teilung anstrebte mit dem Ziel, das von ihr besetzte Gebiet als Brückenkopf zur Eroberung der ganzen Insel zu verwenden. Bezeichnend ist, daß Denktasch neuerdings in einer Antwort an den Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärt, er könne den Forderungen des Sicherheitsrates nur dann entgegenkommen, wenn die Republik Zypern aufhört, als Regierung und Staat aufzutreten" - das heißt: der Präsident, die Regierung und das Parlament von Zypern werden in dreister Weise aufgefordert, den Staat aufzulösen, der durch internationale Abkommen (Zürich und London, 1959) errichtet und garantiert ist, und der der UNO und dem Europarat als Mitglied angehört.

### Monge sucht Rückendeckung für seine Neutralitätspolitik

Washington erhöht Hilfe und liefert Militärgerät

MANFRED NEUBER, Bonn Viele Länder gehen das Risiko ein, Streitkräfte zu unterhalten. Costa Rica geht das Risiko ein, keine Armee zu haben." Mit diesen Worten bekräftigte Präsident Luis Alberto Monge die "dauerhafte Neutralität" der mittelamerikanischen Republik. Sechs Monate nach dem politischen Festakt im Nationaltheater in San José ist dieser Kurs seiner Regierung großen

Anfechtungen ausgesetzt. Nicaragua mißachtet die friedliche Haltung des demokratischen Nachbarstaates, der früher Revolutionären gegen das Somoza-Regime Asyl gewährte. Daß nunmehr Gegner der sandinistischen Diktatur in Costa Rica Zuflucht suchen, nehmen die Comandantes zum Vorwand, um Grenzzwischenfälle vom Zaune zu brechen, durch die Präsident Monge eingeschüchtert werden soll.

Die Vereinigten Staaten wiederum verstärkten ihren Druck auf Costa Rica, zur Eindämmung der revolutionären Gefahr aktiv beizutragen. Von der Bereitschaft zur Zusammenarbeit soll Washington die US-Hilfe für Costa Rica abhängig machen. Diese Linie wird von der UNO-Botschafterin Jeane Kirkpatrick vertreten, aber nicht durchweg von der Reagan-Administration geteilt.

Costa Rica steht deshalb vor dem Dilemma, wie es seine Souveranität im Einklang mit der erklärten Neutralität schützen kann, ohne von den USA - wie die Sandinisten behaupten in eine Einkreisungsstrategie gegen Nicaragua einbezogen zu werden. Über diese Frage stolperte schon ein Außenminister, und sie setzt die Regierungspartei einer Zerreißprobe

Bisher konnte sich Costa Rica aus den Verstrickungen der Mittelamerika-Krise weitgehend heraushalten. auch wenn es als traditionelles Asviland eine schwere Bürde durch Hunderttausende von Flüchtlingen trägt. Mit dem Ersuchen an Washington, moderne Ausrüstungen für die insge-samt 8000 Mann starken Polizei-Truppen zu liefero, könnte nun eine Militarisierung der "Schweiz Mittelamerikas" eingeleitet werden, meinen Kritiker der Regierung.

Die Armee des Landes wurde nach einer Volkserhebung 1948 abgeschafft - "aus Liebe zur Demokratie und zum Rechtsstaat". Kasernen wurden in Schulen verwandelt, und Costa Rica zählte "mehr Lehrer als Polizisten". So blieb es von Militärputschen wie in Nachbarländern verschont, und bei äußeren Bedrohungen (schon durch Nicaragua unter So-

moza) konnte es dem Schutz der Ver-

einigten Staaten vertrauen. Als einziger Staat der Welt, der seine Streitkräfte auflöste und konsequent eine Neutralitätspolitik einschlug, ist Costa Rica für den Friedens-Nobelpreis 1984 vorgeschlagen worden. Auf seiner Europa-Reise möchte Präsident Monge politische Rückendeckung der Westeuropäer

Zur Beruhigung im Verhältnis zwischen Costa Rica und Nicaragua könnte die Vereinbarung ihrer Au-Benminister beitragen, bei künftigen Streitfällen zuerst miteinander zu reden, ehe andere Maßnahmen ergriffen werden. Diese Übereinkunft kam in Panama durch Vermittlung der Contadora-Gruppe (Kolumbien, Mexiko, Panama, Venezuela) zustande.

Obwohl die Behörden Costa Ricas nach Möglichkeit von ihrem Territorium ausgehende Operationen der Contras gegen Nicaragua unterbinden einige Rebellen-Führer ausgeen haben, wird von Managua eine Verleumdungskampagne gegen die sozialdemokratische Regierung in San José geführt. In lancierten Meldungen wird behauptet, Gelder des amerikanischen Geheimdienstes CIA seien von den Contras dazu verwendet worden, Politiker in Costa Rica zu bestechen, um deren Aktivitäten zu

Tatsächlich lehnte Costa Rica einen Beitritt zu dem wiederbelebten Mittelamerikanischen Verteidigungspakt (Condeca) ab, und es wich dem amerikanischen Angebot aus, technisches Personal der US-Nationalgarde zum Straßenbau in das unwegsame Grenzgebiet zu Nicaragua zu schikken. Bei der Aufforderung zu gemeinsamen Manövern bekamen die Amerikaner ebenfalls eine Absage. Die jüngste Bitte um militärische Ausrüstungen läßt auf einen Sinneswandel

Nach Angaben des Ministers für öffentliche Sicherheit, Angel Edmun-do Solano, kommt nur eine Pistole auf drei Mann der Zivilgarde (Stadtpolizei), und die Landpolizei (auch Grenzschutz) ist teilweise noch mit Karabinern aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bewaffnet. Wie der US-Botschafter in San José, Curtin Winsor, mitteilte, werden die USA Jeeps, Lkw, Wachboote, zwei Hubschrauber sowie leichte Waffen und Munition im Gesamtwert von 7,8 Millionen Dollar liefern. Die Wirtschaftshilfe für Costa Rica soll 1984 auf 180 Millionen Dollar erhöht werden. Diese Zahlen zeigen, wo die Prioritäten

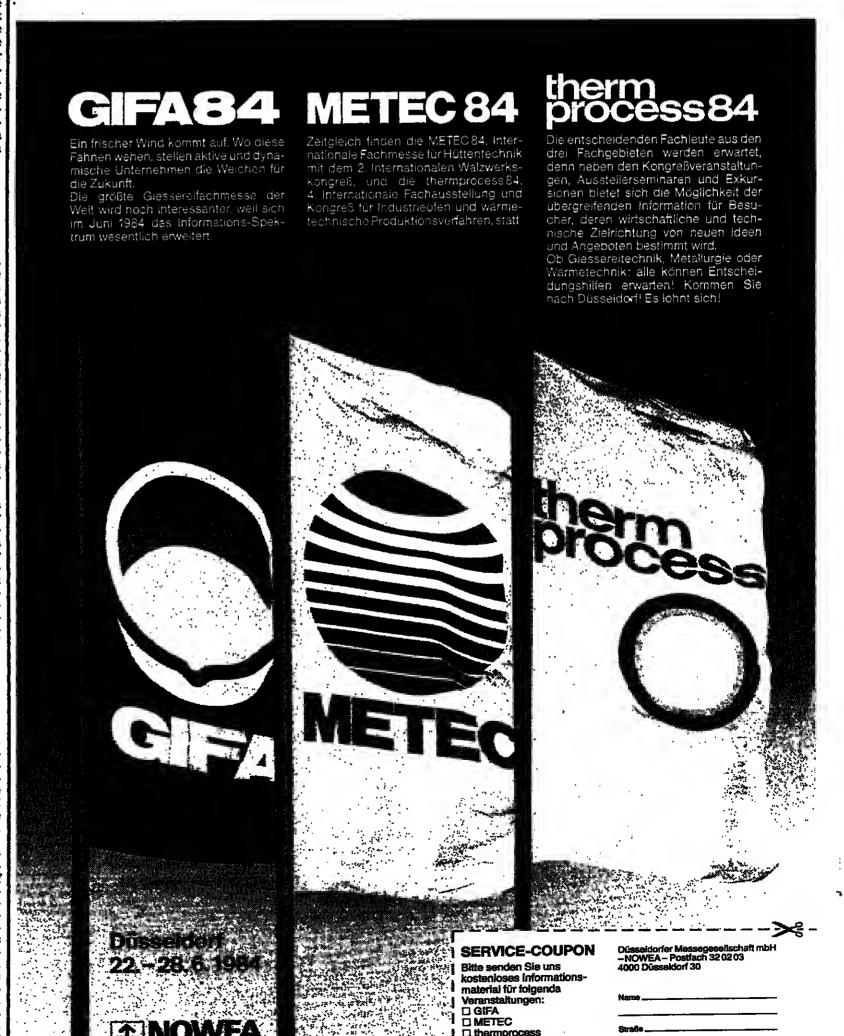

□ Besucharprospekte

☐ Kongreßprogramm

☐ Ausstellerseminare

(ab Mårz 1984)

Ausstellerverzeichnis

□ vorlāutīges

Wir trauern um

Prof. Dr.-Ing. h. c. Dipl.-Ing. Fritz Nallinger

Mitglied des Vorstandes der Daimler-Benz Aktiengesellschaft von 1940-1965 Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Schulterband und Stern

der am 4. Juni 1984 im 86. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.

Unser Gedenken gilt einem der großen Konstrukteure dieses Jahrhunderts, der entscheidende Maßstäbe für den Fortschritt der Motorisierung setzte. Sein Ideenreichtum und seine Tatkraft waren für die Automobilentwicklung seiner Zeit prägend. Seine Ingenieurleistung trug maßgeblich zum internationalen Ansehen der Marke Mercedes und damit unseres Unternehmens bei. Wir haben ihm viel zu verdanken.

Seine Fähigkeit, zu begeistern, und seine souveräne Persönlichkeit werden allen, die mit ihm arbeiteten und die ihn kannten, unvergessen bleiben.

Aufsichtsrat, Vorstand und Gesamtbetriebsrat Daimler-Benz Aktiengesellschaft

zugleich im Namen aller Gesellschaften des Gesamtunternehmens

Stuttgart-Untertürkheim, den 4. Juni 1984

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 8. Juni 1984, um 11.30 Uhr in der Kapelle auf dem Waldfriedhof in Stuttgart statt.

Anstelle von Kranzspenden wird um Zuwendungen an die Björn-Steiger-Stiftung, Konto 7 070 703 (BLZ 60 250 017), Kreissparkasse Winnenden, gebeten.

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1



# Fernseh-Portable ,,ministar"

ideal für die Olympiade, Ihren Urlaub, Ihr Wochenende.. 16 cm-Schwarzweiß-Bildröhre

Gute Empfangsleistung, brillante Bildwiedergabe. 95-cm-Teleskopantenne sowie Anschluß für externe Antenne. 220 Volt oder 12 Volt Auto-/Netzanschluß. Maße ca.: Breite 17,5 cm, Höhe 16 cm, Tiefe 21 cm. Gehäusefarbe: rot.

Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten, Nachbarn und Kollegen über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicher werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

### DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Der neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (Absende-Datum)
schriftlich widerrufen ber DIE WELT, Vertrieb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

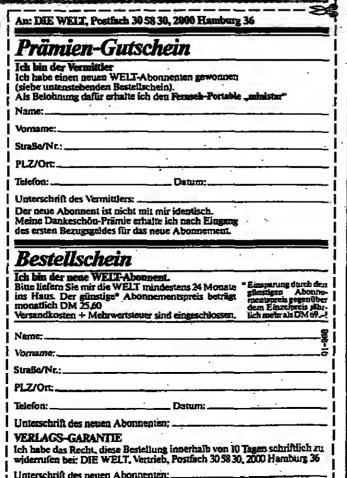



#### Rücker Europameister

Vingsted (dpa) - Mit 576 voo 600 möglichen Ringen gewann Bernd Rücker aus Neckarsulm die Junioren-Europameisterschaft der Schützen im Kleinkaliber-Dreistellungskampf. In Vingsted (Dänemark) siegte er vor dem Russen Lomow (575) und Tschonabow aus Bulgarien (547).

#### Borg in Stuttgart.

Stuttgart (sid) - Der fünfmalige Wimbledon-Sieger Björn Borg wird vom 14. bis 22. Juli am Tennis-Turnier in Stuttgart teilnehmen. Das bestätigten die Veranstalter des Tur-

#### Hinault Zweiter

Vals-Les-Bains (sid) - Der kolumbianische Amateur Martin Ramirez wurde Gesamtsieger des Mehretap-pen-Radrennens "Dauphine Libere" in Frankreich. Der viermalige Tourde-France-Sieger Bernard Hinault wurde mit 27 Sekunden Rückstand

#### Coordes hilft Lattek

München (sid) – Egon Coordes (39) wird beim FC Bayern München Assistenztrainer von Udo Lattek. Coordes hat für Bremen und Stuttgart 157 Spiele in der Fußball-Bundesliga bestritten. Latteks bisheriger Assistent, Reinhold Saftig, geht als Co-Trainer von Timo Konietzka zu Borussia Dortmund.

#### Tafelmeier 89,52 Meter

Stockholm (sid) - Klaus Tafelmeier stellte bei einem Sportfest in Stockholm mit 89.52 m eine deutsche Jahresbestleistung im Speerwerfen auf. Er besiegte den Finnen Raimo Manninen (86,32 m) und Zdenek Adamec aus der CSSR (86,30 m).

#### Gegen Albanien

men.

Düsseldorf (sid) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muß sich für die Weltmeisterschaft 1988 m Spanien in einer Gruppe mit Italien, Albanien und der Türkei qualifizieren. Die Qualifikation (der zweite Platz reicht aus) beginnt im November dieses Jahres.

#### Kirchen-Wächter Meister

Vatikanstadt (dpa) - Die Mannschaft der Kirchen-Wächter ist neuer Fußball-Meister des Vatikans, sie stürzte die Elf der vatikanischen Bautruppe. Das Team der Schweizer Garde erreichte bei der Meisterschaftsrunde unter acht Mannschaften nur

### ZAHLEN

Internationale Meisterschaften von Frankreich in Paris, Herren, Achtelfinale: Connors (USA) - Sanchez (Spanien) 64, 61, 61, Lendi (CSSR) — Jarryd (Schweden) 64, 60, 64, Gomez (Ekuador) — Gunnarson (Schweden) 6:3, 6:1, 6:3, Noah (Frankreich) — Taroczy (Ungarn) 3:6, 6:2, 7:6, 7:6, Wilander (Schweden) — Aguilera (Spanien) 6:2, 6:1, 6:3, — Damea, Viertelfinale: Mandikova (CSSR) — Brown (USA) 6:1, 6:4, Navratilova (USA) — Horvath (USA) 6:4, 6:2

### GEWINNQUOTEN

Lotto: 1: 1388 118,40 Mark, 2: 99 151,30, 3: 7550,90, 4: 124,00, 5: 9,60. — Toto, Elferwette: 1: 5600,90; 2: 293,40, 3: 

### NACHRICHTEN OLYMPIA / Kein Boykott Afrikas

### Ueberroth veröffentlicht Teilnehmerliste mit nun schon 142 Nationen

Rekordfeld für Los Angeles – klare Abfuhr für Moskau: Von 158 Mitgliedsländern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben sich 142 für die Sommerspiele 1984 gemeidet, 61 mehr als für 1980, our 13 sind dem sowjetischen Boykott vom 8. Mai gefolgt (Äthiopien, Afghani-stan, Bulgarien, CSSR, "DDR", Ku-ba, Laos, Mongolei, Nordkorea, Polen Südjemen, Ungarn und Vietnam). Albanien und Iran verzichteten aus anderen Gründen. Rund 7800 Sportler werden nach den derzeitigen Zahlen erwartet, die sich durch Nachnominierungen noch erhöhen können. Etwa 2200 Aktive wären aus den 14 Boykott-Ländern gekommen.

Als Nachzügler traf nach Melde-schluß die Teilnahmebestätigung Angolas beim Organisations-Komitee ein. Man hatte dort offensichtlich Schwierigkeiten mit dem Fernschreiber", erlärte OK-Chef Ueberroth, der überzeugt ist, "daß Angola vom IOC akzeptiert wird". In der jüngsten Aufzählung werden Birma, Madagaskar, Obervolta, die Seychellen und der Tschad als feste Starter angegeben. Von ihnen hatte bisher nur eine

mündliche Zusage vorgelegen. Unter den 141 Ländern, die den Meldeschluß am 2. Juni eingehalten hatten, nannte Ueberroth mit besonderer Genugtuung China, Jugoslawien, Rumanien und Nicaragua, deren Beispiel Signalwirkung gehabt habe. Berichte aus Bolivien und Nicaragua, man könne aus finanziellen Gründen doch keine Mannschaften schicken, beunruhigten den OK-Präsidenten nicht: "Das IOC übernimmt für jedes Team die Kosten für sechs Teilnehmer, und darüberhinaus werden wir gemeinsam nach einer Lôsung suchen."

Mehr Grund zur Besorgnis sieht Ueberroth im .unvermindert anhaltenden Druck der Sowjets auf Länder der Dritten Welt, ihre Meldung zu widerrufen". Doch Moskau habe sein Spiel bereits verloren. "Sie haben nur eines erreicht: die eigenen Sportler und die ihrer engsten politischen Verbündeten von vorneherein zu Verlierern zu stempeln. Das ist bitter genug, aber es kann die Attraktivität der Spiele nicht schmälern."

Die Veranstalter erhielten sogar noch mehr als 142 Anmeldungen: durch Teilnahme-Wünsche von Ländern, die noch nicht IOC-Mitglieder sind, wie dem mittelamerikanischen Inselstaat Grenada oder von Einzelsportlern Äthiopiens und Polens (siewird jedoch vor dem IOC ebensowenig eine Chance eingeräumt, wie dem des "Ukrainischen Olympischen Ko-

mitees\* mit Sitz in Kanada. "Mit Sicherheit keine Chance" bekommt laut Ueberroth die UdSSR, beim OK bestellte und bereits bezahlte Eintrittskarten für die Spiele auf dem freien Markt wieder abzusetzen. Die Tickets sind noch nicht ausgeliefert. Das OK will noch in dieser Woche bekanntgeben, was damit ge-schieht. In keinem Fall wollen wir dafür doppelt kassieren\*, so der OK-Präsident, "wahrscheinlich werden sie an die teilnehmenden Mannschaften verschenkt. Auf jeden Fall kontrollieren wir das, nicht Moskau.

Seit Montag hängt die sowjetische Fahne auch nicht mehr an der Stirnwand im Konferenzsaal des Organisations-Komitees. Nach Ablauf des Meldeschlusses wurde neu dekoriert...

Die schwarz-afrikanischen Staaten planen keinen Boykott der Olympischen Sommerspiele. Das erklärte der Generalsekretär des afrikanischen Sportrates, Amadou Lamine Ba in Jaunde (Kamerun). Immer wieder waren Gerüchte aufgetaucht, es könne eine ähnliche Situation entstehen wie 1976 in Montreal, als fast alle afrikanischen Nationen aus Protest gegen die Tournee einer südafrikanischen Rugby-Mannschaft nach Süd-afrika auf eine Teilnahme verzichteten. Neuer Streitpunkt hätte die in Großbritannien eingebürgerte Zola Budd sein können. Die 18 Jahre alte Mittelstreckenläuferin, als Kind englischer Eltern in Südafrika geboren, wurde vom britischen Nationalen Olympischen Komitee in das vorläufige Aufgebot für Los Angeles berufen, nachdem die Nominierung vom Internationalen Leichtathletik-Verband und vom IOC sanktioniert

Amandou Lamine Ba erklärte, daß zwar einige militante, sowjetisch beeinflußte Länder wie Kongo-Brazzaville und Benin einen Boykott initiieren wollten, jedoch in der Staaten-Gemeinschaft keine Mehrheit gefunden hätten. Der Generalsekretär: "Wir planen keinen Boykott, denn er ist nicht der einzige Weg, um gegen die südafrikanische Apartheidpolitik zu kämpfen."

Zola Budd, die den inoffiziellen Weltrekord über 5000 m hält, war nach nur einer Woche in Großbritannien eingebürgert worden. Sie hat ihre südafrikanische Staatsbürgerschaft inzwischen zurückgegeben.

### FUSSBALL / Deutsche Mannschaft schoß 17 Tore beim Test für Frankreich

• Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Zeit der Titelverteidigung bel der Europameisterschaft in Frankreich begonnen. Gestern flag sie nach Paris. Neun Tage bleiben Bundestrainer Jupp Derwall jetzt noch im Varbereitungsquartier von Saint-Germain-en-Laye (Hatei La Forestiere), seiner Mannschaft den letzten Schliff zu geben. Am 14. Juni in Straßburg ist das erste Spiel gegen Portugal, Einer fehlte noch: Ralf Falkenmayer aus Frankfurt, der gestern noch spieien mußte. Der 21 Jahre alte Faikenmayer, ein offensiver Mittelfeldspieler. ist der einzige Spieler im Aufgebat von Bundestrainer Jupp Derwail, der noch kein A-Länderspiel bestritten hat.



Der Bundestrainer und sein neues, hoffnungsvolles Talent: Jupp Derwall,

### Ralf Falkenmayer – der Aufsteiger mit dem goldenen Knopf im Ohr

DW. Frankfurt

Er trägt einen kleinen goldenen Knopf im linken Ohr. Ralf Falkenmayer hat diesen Talisman von seiner Mutter bekommen, er legt ihn nie ab, weil er ihm immer Glück gebracht hat. Mit dem Knopf im Ohr wurde er Junioren-Europameister, schaffte einen Stammplatz bei Eintracht Frankfurt und fand sich plötzlich in der Nationalmannschaft wieder. Am Freitag in der letzten Woche hatte Ralf Falkenmayer wieder einmal das Glück auf seiner Seite. Weil der Münchner Wolfgang Dremmler freiwillig auf seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft Frankreich (12.-27. Juni) verzichtete, berief Bundestrainer Jupp Derwall

den 21 Jahre alten Frankfurter als letzten Spieler in den 20 Spieler umfassenden Kader. Noch am Samstag besorgte sich Ralf Falkenmayer die Telefonnummer von Dremmler, um sich bei ihm zu bedanken. "Es ist toll, daß es so etwas im Fußball noch gibt", kommentierte Falkenmayer die Entscheidung von Dremmler auf den Verzicht, weil er sich körperlich nicht in bester Verfassung glaubte.

Erst heute wird Ralf Falkenmaver zum EM-Kader in Paris stoßen, denn gestern abend mußte er mit Eintracht Frankfurt noch das zweite Entscheidungsspiel (Hinspiel: 5:0) um den Verbleib in der Bundesliga gegen den MSV Dulsburg (Dritter der Zweiten Liga) bestreiten. Sein Trainer Dietrich Weise war von der Nominierung nicht sonderlich überrascht: "Das ist der verdiente Lohn für seine überdurchschnittlichen Leistungen in der besten körperlichen Voraussetzunletzten Zeit." Tatsächlich besaß Ralf Falkenmayer als Spielmacher und Torschütze den entscheidenden Anteil daran, daß die Frankfurter auch weiterhin in der ersten Liga vertreten

Der Frankfurter ist der einzige EM-Kandidat im Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der noch kein Länderspiel bestritten hat. Beim Qualifkationsspiel in Tirana gegen Albanien (2:0) saß er einmal auf der Reservebank. Daher weiß er auch, daß er in Frankreich höchstwahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen wird. Falkenmayer: "Das ist erst einmal nicht so wichtig. Dabeisein ist für mich alles." Er ist ohnehin nicht der Typ, der sich in den Vordergrund drängt, der große Sprüche drauf hat, der sich produzieren muß. Er sagt über sich selbst: "Ich bin vom Naturell her eher zurückhaltend." Sein Trainer Weise schätzt an ihm besonders die Fähigkeit zur Selbstkritik und sein Engagement: "Er muß nicht angetrieben werden, er ist immer mit Eifer bei der Sache, Ich glaube, daß er ausreichend Kraft für die EM mitbringt. Verschleißerscheinungen durch die strapaziöse Saison gibt es auch bei anderen Spielern,"

Nicht einmal 60 Kilo bringt der schmächtige, nur 1,73 Meter große Ralf Falkenmayer auf die Waage. Bevor er als 18jähriger einen Profivertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieb, ließ er sich eingehend bei einem Professor in Gießen untersuchen, der dann feststellte: "Er hat die

gen, er kann in der Bundesliga spielen." Er sagt zu seinem Gewicht: "Ich fühle mich mit meinen 60 Kilo sehr wohl, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit mehr Ballast Fußballspielen kann."

Schon als zehnjähriger Junge hat er einmal im Karlsruher Wildparkstadion 25 000 Zuschauer begeistert. Nicht our, daß er seinem Gegenspieler ständig den Ball durch die Beine schob, er lief auch oftmals deo zwei Köpfe größeren gebückt durch die gespreizten Beine. Auch wenn er heute keinem mehr durch die Beine läuft, von seiner Schnelligkeit und Geschicklichkeit macht er heute noch Gebrauch. Geblieben ist auch sein Spitznahme "Erbs", was soviel wie der Kleinste bedeutet. Einige rufen ihn aber auch "E.T." oder "Falke".

Erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat der junge Mann bei der Junioren-Europameisterschaft 1981 in der Bundesrepublik. Dietrich Weise, damals noch DFB-Trainer, legte sich fest: "Das wird einer. Mit seinem ungewöhnlichen Talent spielt er heute schoo wie ein Großer. Neben seiner perfekten Technik hat er einen Überblick, den man nicht lernen kann."

Nach der Europameisterschaft soll Ralf Falkenmayer erst einmal eine Pause einlegen. Zwar hat ihn DFB-Trainer Erich Ribbeck für das Olympia-Turnier in Los Angeles nominiert, doch die Frankfurter wollen ihn nicht freigeben, damit er sich erholen kann. Denn sie versprechen sich noch viel von ihrem neuen Star.

### 46 Prozent glauben an den Titel

sid/dpa, Frankfurt Nach einer repräsentativen Umfrage der ZDF-Fernsehsendung Politbarometer erwarten immerhin 46 Prozent der Befragten eine erfolgreiche Titelverteidigung der deut-schen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft (12. - 27. Juni) in Frankreich. Wie wenig Bedeutung dieser Zahl beizumessen ist, zeigt allein schon die Tatsache, daß zehn Prozent der Befragteo Italien als neuen Europameister erwarten. Italien, der amtierende Weltmeister, konnte sich gar nicht für das Endrunden-Turnier in Frankreich qualifizie-

Bundestrainer Jupp Derwall gab sich deshalb vor dem Abflug nach Frankreich auch nicht so euphorisch. Er traut seiner Mannschaft "in diesem Turnier alles zu", fest rechnet er aber nur mit dem Erreichen des Halbfinales. Hermann Neuberger, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wollte sich auch nicht festlegen. Er sagte nur so viel: "Frankreich ist der Favorit. Mehr will ich dazu nicht sagen".

Die Spieler dagegen verbreiten schon mehr Zuversicht und zeigeo ihr neu gefundenes Selbstbewußtsein offen. Neuling Guido Buchwald sagt: "Ohne Selbstvertrauen braucht man gar nicht erst anzureisen." Und sein Stuttgarter Kollege Karl-Heinz Förster ergänzt: "Die eigenen Erwartungen sind ähnlich hoch wie die der Fans. Wir wollen sie erfüllen und versuchen, nicht our erfolgreich zu spielen, sondern auch gut".

Nach der herben Kritik der letzten Wochen ist bei Jupp Derwall zumindest wieder die Selbstsicherheit zurückgekehrt. Mit 17:1 gewann sein Team das letzte Testspiel vor der Abreise nach Frankreich gegen den Landesligaklub Oberrad. Derwalls Kommentar dazu: "Es hat viel Spaß gemacht. Der Ball lief gut, die Spielfreude war groß, und die 17 Tore geben einer Mannschaft auch in einem Trainingsspiel viel Sicherheit und Selbstbewußtsein. Ich bin sicher, daß wir topfit und gut vorbereitet in das Endrunden-Turnier gehen." Letzte Aufschlüsse soll ein weiterer Test am 8. Juni gegen eine französische Militär-Auswahl in der Nähe von Paris brin-

Derzeit erscheint es als sicher, daß Karl-Heinz Rummenigge nach dem Ausfall von Bernd Schuster die Rolle als offensiver Mittelfeldspieler übernehmen wird. Derwall sieht die Aufgabe des zu Inter Mailand wechselnden Münchners so: "Er muß das bleiben, was er von Hause aus ist: Jemand, der in die Spitze gehen und Treffer erzielen kann. Mit Anlauf zu kommen, ist seine Art zu spielen. Das ist von 1978 bis zur Weltmeisterschaft 1982 in Spanien nie anders gewesen.

Auch der Kölner Klaus Allofs, gegeo Oberrad mit fünf Toren der erfolgreichste Torschütze, und derjenige, der am meisten voo der neuen Rummenigge-Rolle profitierte, ist überzeugt: "Ich glaube, daß wir mit Rummenigge im Mittelfeld gut zurechtkommen werden. Außerdem wird die Abstimmung im Angriff mit Rudi Völler zusehends besser." Der 14. Juni, der Tag des ersten Vorrunden-Spiels der deutschen Mannschaft in Straßburg gegen Portugal, wird DW. zeigen, was diese Worte wirklich wert

### STAND PUNKT / Afghanistans Athleten und ihr legitimes Olympia-Team

Vor acht Jahren schrieb James Gilkes aus Guayana einen Brief an den "Lieben Lord Killanin", der damals in Montreal beim Whiskey tapfer den schwarz-afrikanischen Boykott der Sommerspiele aussaß. Gilkes, Sprinter von Weltklasse und Betroffener eines Landes, das seine Solidarität mit Schwarz-Afrika verkündet hatte, schrieb schlicht und einfach: Ich bitte um die Erlaubnis. an den Spielen teilnehmen zu dürfen." Lord Killanin und sein IOC berieten acht Stunden lang, dann kam

die Absage, die aus "moralischen, menschlichen und rechtlichen" Gründen bedauert wurde. Killanin: Für solche Fälle hat das IOC nichts vorgesehen, aber wir wollen es in Zukunft prüfen".

Geprüft wurde da für die Zukunft nichts, die Situation ist wieder da. Peter Überroth hat in Los Angeles angedeutet, daß sich Athleten aus Boykott-Ländern persönlich meldeten. Was Überroth nicht sagte - wahrscheinlich wußte er nichts davon, weil das IOC lieber schweigt als auf-

klärt - ist dies: Sogar eine ganze Mannschaft will in Los Angeles teilnehmen, obwohl ihre Heimat sich dem Moskauer Boykott vor allen anderen Satelliten anschloß: Afghanistan. Seit zehn Tagen schlummert unbeantwortet ein Telegramm beim IOC, in dem Athleten auf unser Recht" hinweisen, "unter der afghanischen Nationalfahne legitim" zu den Sommerspielen zugelassen zu

Der Vorgang kann als Lehrbeispiel für all jene gelten, die noch immer

Moskau und Los Angeles über einen Kamm scheren und zwischen 1980 und 1984 keinen Unterschied in der .moralischen, menschlichen und rechtlichen" Qualität sehen: Die meisten afghanischen Sportler verließen ihr Land, weil sie 1980 nicht in der Hauptstadt jener Macht starten wollten, die die Heimat überfallen hat. In der Gegend von Paderborn leben die Mitglieder der afghanischen Fußball-Nationalmannschaft, bei Karlsruhe vier Ringer, sieben Mitglieder des legitimen Nationalen Olympischen Ko-

mitees von Afghanisten leben in der Bundesrepublik und in Pakistan.

Sie wollen teilnehmen, so selbstverständlich wie sie sich - wer wollte das bestreiten? - als Vertreter des legitimen Afghanistan betrachten. Sie werden, wenn überhaupt, eine Absage vom IOC erhalten. Jetzt versuchen sie Geld zu sammeln, um eine Mannschaft nach Los Angeles zu schicken, die außerhalb des olympischen Programms Wettkämpfe bestreitet. Eine Demonstratioo für die gebeutelte olympische Idee.

LINTAS 4 509

### Bevor Sie eine neue Telefonanlage wählen: Ruf doch mal an! Bei der Post.

Die Rufnummer steht in Ihrem Telefonbuch, und zwar unter .. Post. Technische Vertriebsberatung". Dort sprechen Sie mit qualifizierten Beratem für Telefonanlagen. Über technische und betriebliche Lösungen. Über Folgekosten und Wirtschaftlichkeit. Über modernste Technologie. Über Trends der Telekommunikation.

Die Technischen Vertriebsberater der ■ Postsind Telekommunikations-Experten. Als Fernmeldeingenieure ausgebildet, können sie alle für die Auswahl Ihrer Telefonanlage wichtigen Faktoren erkennen und bewerten. Ihr Know-how und ihr qualifiziertes Urteil sind die Gewähr, daß Sie die für Sie richtige Anlage erhalten.

Pfiffige Lösungen bei der Planung. Aufgrund ihres umfassenden Knowhows und ihrer organisatorischen Erfahrung

kann Ihnen die Post die Lösung anbieten, die alle Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten mitbringt.

Die Post ist Spezialist für Telekommunikation. Sie kennt alle Möglichkeiten, die in einer Telefonanlage stecken: z.B. Fernkopieren, Datenübertragung, Bildschirmtext und Teletex. Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie Sie dieses aktuelle Wissen für Ihren Betrieb nutzen können?

Aber bei der Post bekommen Sie nicht nur fachlichen Rat, sondern auch Telefonanlagen in jeder Größe.

Kurze Vertragsdauer. Die Verträge mit Kurze vernagsuaus. 515 v. 10 Jahre. der Post laufen über 5 bzw. 10 Jahre. Auch wenn Sie bei Erweiterung Ihrer Anlage die Verlängerung des Vertrages wählen, geht seine Dauer nie über 15 Jahre hinaus.

5 GetesteteQualitätsauswahl. Der Technische Vertriebsberater der Post empfiehlt Ihnen aus dem breiten Angebot des Marktes nur Anlagen, die objektive, harte Tests bestanden haben. Das O.K. der Prüfingenieure des Fernmeldetechnischen Zentralamtes bedeutet für Sie: Sicherheit.

Überschaubare Folgekosten durch niedrigen Stundensatz. Denn der liegt bei der Post unter DM 50,-. Für die kostenpflichtigen Arbeiten bei der Emeuerung sowie für Veränderungen an Ihrer Telefonanlage.

Ruf doch mal an. Welche Vorteile Ihnen die Post bei einer Telefonanlage sonst noch bietet, sagt Ihnengern der Technische Vertriebsberater Ihres Fernmeldeamtes. Seine Rufnummer steht unter "Post, Technische Vertriebsberatung".

Sprechen Sie mit Roland Sauer oder einem seiner über 400 Kollegen der Technischen Vertriebsberatung.



Post - Partner für Telekommunikation

**QPost** 

kräftiger Schluck heimatlicher Korn.

Die maßvolle Evokation Preußens,

ohne alles Hurra-Geschrei, hält auf

allen Ebenen an. Es ist bezeichnend,

daß man die leisen Tone bevorzugt

und daß man auch Fontane auf dem

Fernsehschirm am ehesten die Ge-

folgschaft verweigert, wenn er uns zu

direkt serviert wird, mit Schlachtge-

tümmel, Sterbelagern und Glycerin-

tränen, die über holde Mädchenwan-

gen kullern. HELLMUTJAESRICH

Und überall

Rasierschaum

Man soll eben das Ende nie schon am Anfang loben, auch dann

noch nicht, wenn der Herr Pantomi-

me einem Zuschauer im Studio Feuer

giht, um ihm dann die Zigarette aus-

zudrücken und auf das Rauchverbot

Nun ist dieser Boris Hyhner, der

hinzuweisen, stumm, versteht sich.

fälligen Unauffälligkeit den gemisch-

ten Eindruck eines Geheimdienstlers

und des netten Versicherungsvertre-

Und genau deshalb klaut der Knot

auch dem Star Hybner die Show. Der

fängt nämlich, als er endlich auf der

Bühne ist, eine ganz putzige Ge-

schichte vom nervosen Schwärmer

vor dem Rendezvous an, die in ihrer

so ganz "un-marceauschen" Locker-

heit mehr verspricht, als sie zu halten

vermag: Boris Hybner, eben noch der

interessierende Karikaturist der

Schul-Pantomime, schnäuzt sich ins Blumenpapier, läßt die Hose fallen,

grimassiert mit der Brutalität eines

Monsterbabys in der Gegend herum

und vermag nicht, Tast- und Bewe-

gungsfreuden vor dem Absturz ins

Banale, ja, Ordinare zu disziplinieren.

die Hose wieder an, dafür hat Knots

Flügel die Hinterläufe eingeknickt.

Rasierschaum kleistert überall; der

Kein großes Ruhmeslicht für die

BERNHARD KESSEL

Laterna Magica". Und für diese oft

Liszt leiert weiter - vom Band.

gute TV-Reihe auch nicht.

Schade. Hybner hat am Ende zwar

ters von nebenan macht.

Gisela Schlüter wird 65

### Die Klappe ist ständig in Bewegung

A uf die Frage, oh sie nicht mal Lust hätte, ernstes Theater à la "Besuch der alten Dame" zu machen. meinte sie, doch, gern, nur - wer sollte dann die alte Dame spielen?

Heute wird sie 65, macht keinen Hehl daraus und ist noch immer die nicht kleinzukriegende, mit durchaus jugendlicher Verve albernde Quasselstrippe,die ihren Spitznamen "Lady Schnatterly" mit Würde trägt.

Seit mehr als zwanzig Jahren ist Gisela Schlüter auf deutschem Fernsehschirm eine Institution, die mühelos mit den Gartengänsen in ihrer bayerischen Wahlheimat in Bad Kohlgrub bei Garmisch mithalten und sogar - wie vor Jahren geschehen - mit ihrem sagenhaften Redeschwall von runden 500 Silben pro Minute unter Wettbewerbsbedingungen einen Bundestags-Stenographen auspunkten kann Ob in "Zwischenmahlzeit" oder "Giselas Schnatterbox" - Ihr könnte auch ein Dieter "Thomas" Heck nicht den Pokal des Bundesmeisters im Schnellreden streitig machen.

Sie sieht sich, wie sie ist, hält freilich von der ewigen, unausrottbaren Trennung zwischen E und U gar nichts und meint, daß man hier mit "Klamauk" ahkanzle, was man in amerikanischen Darbietungen respektvoll als "Slapstick" zu bezeichnen pflege. Und daß die Kritiker immer dann den Begriff vom "Kalauer" zu Rate zogen, wenn sie etwas meinen, was am liehsten sie selber geboren hätten.

Gewiß, ihr schrilles Gekeife ist nicht jedermanns Sache, besonders dann nicht, wenn es eine Dauereinrichtung ist; der "normale" Schlüterianer aber, so sieht sie das, möge zwischen den täglichen "Hauptmahlzeiten" von Politik, Mord und Totschlag ganz gern, was sie ihm hieten kann. Und ahgesehen von ihren Hohbys Astrologie, Tennis und gründlicher Zeitungslektüre ist das nun mal, was sie ausschließlich beherrscht, nicht nur auf der Bühne: Die Berliner Klappe bewegt sich ständig.

In Berlin wurde sie als Tochter eines Oberstleutnants geboren, dessen preußische Kargheit freilich mit der Eloquenz nicht zu vereinbaren war. Tänzerin und Sängerin wollte sie werden, war aber zu klein dafür und

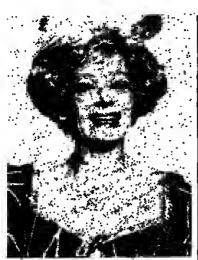

alias "Lady FOTO: HEINZ RÖHNES

sprach bei Erich Ponto und dem instinktreichen Willi Schaeffers einen Probe-Part aus der "Iphigenie" so vollmundig vor, daß für die Herren feststand: Das Mädchen muß ins komische Fach

So kam sie in Berlin in die "Scala" und ins "Kabarett der Komiker", und der Durchbruch folgte auf einen Schlag, als sie in der "Komodie" am Ku-Damm als Partnerin von Günther Lüders in der Boulevard-Klamotte Vorsicht, Brigitte" am laufenden Band endlose Satze zu rattern hatte. Das hat sehr eingeschlagen. Irgendwie hin ich darauf sitzengeblieben."

Dann kam der Rundfunk, in dem sie bevorzugt Quiz-Sendungen mit Wortschwallen eindeckte, und der Film wollte sie immerzu als die verbale Krawallcharge, als die sie - verhältnismäßig spät erst - auch das Fernsehen nahm, vor allem für Serien à la "Hotel Viktoria" oder "Grüezi, Vico".

Geschieden ist sie, findet das Junggesellendasein ganz herrlich, lebt aber seit Jahren zusammen mit dem Fernsehautor Hans Huhberten und hat in den siebziger Jahren auch zwei Bücher geschrieben ("Bitte aussprechen lassen", "Schnattern gehört zum Handwerk"). Auch auf das Verfassen von klatschfesten Kolumnen versteht Frau Schlüter sich, setzt dort schreibenderweise fort, was sie im allgemeinen mit dem Mundwerk zu tun pflegt - auch am Telefon daheim, wenn sie falsch verbundene Anrufer nach Strich und Faden veräppelt, bis die Post anruft und das muntere Treiben durch Einzug des Apparates zu unterbinden droht.

"Komik ist Geschmackssache", hat sie gesagt. Der eine lacht sich tot. den anderen nervt's."

ALEXANDER SCHMITZ

### **KRITIK**

### Landadel in eleganten Möbeln

V or 100 Jahren habe das Publikum Fontanes ersten Roman auch in Fortsetzungen zu sich genommen -65 an der Zahl in dem Familienblatt "Daheim" -; darum könne man dem Fernsehzuschauer von heute getrost ihrer sechs vorsetzen, meinte Dieter Meichsner als vielfach bewährter dramaturgischer Lenker des NDR und gah dem ebenso bewährten Herbert Asmodi den Auftrag zur Bearbeitung des Stoffes. Leider starb der Regisseur, dem man Vor dem Sturm anvertrauen wollte, bei den Vorarbeiten, und mehrere Jahre gingen ins Land, ehe Franz Peter Wirth an seiner Stelle das fertige Produkt abliefern konnte. Man kann es schon als gelungen

bezeichnen, wenn es auch im Ganzen ein wenig hlaß geraten ist. Doch das geht zum Teil auf die Vorlage zurück: Fontanes erster Roman ist mehr für seine patriotische Gesinnung (bei gerechter Beurteilung sowohl der Franzosen wie der Polen) zu loben als für seine literarischen Meriten: noch ist in ihm der ureigentliche Fontane-Ton ganz selten zu hören, wie er etwa im Stechlin" fast auf jeder Zeile erklingt. Die weiblichen Gestalten sind, mit Ausnahme der koketten Kathinke (Anne Canovas), recht farblos geblieben, und von den Mannern sind die älteren, allen voran der ganz auf friderizianische Nachfolge getrimmte Schloßherr Berndt von Vitzewitz (Rolf Becker), west deutlicher konturiert als die beiden jungen Liebhaber, von denen Daniel Lüönd den einen fast mädchenhaft angelegt hatte.

Mit Bedacht hatte Fontane seinen vaterländischen Roman zeitlich in das Vorfeld des Befreiungskrieges verlegt und in den Mittelpunkt eine episodische, obendrein noch unglücklich ausgegangene Kriegshand-lung, den Überfall auf die französische Besatzung von Frankfurt an der Oder, gestellt. Er entging so aller Historienmalerei und der Regisseur auch der Verpflichtung porträtähnliche Darsteller für geschichtliche Personen zu finden. Um so üppiger konnte er sich mit den zeitgenössischen Interieurs beschäftigen (deren Möblierung manchmal für den märkischen Landadel ein bischen zu elegant ausgefallen ist) und mit der Abbildung der Landschaft, die auf sehr zahlreichen Kutschfahrten durchmessen wird.

Nach so viel Scotch und Soda in "Dallas" und "Denver" endlich ein

ARD

10,00 beets 10,05 WISO



### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

11.20 Die Mo 12.18 Report

schen Fernsehe 16.80 Tagesachan 16.10 Omaha '84

14.19 Organization

14.19 Organization

Auf den Spuren der differten Invasion

Zahlreiche Mussen und Gedenkstütten säumen die Küste der Normandie zwischen Cherbourg und der Organization der Ome-Mündung. Deskstel?

Mensch, mach' hinne . . . Jörg und sein Praktikum

Dazw. Regionalprogr Anschil Partelen zur Europawahl Deutschiand-Tournee Film von Berengar Pfahl

Held aus Solo für Spafivögel (ARD). aus der "Laterna Magica" seiner Hei-The belden musikbegelsterten jungen Damen Gudrun und Krab-be wollen mit ihrem eigenen Pro-gramm quer durch die Lande rel-sen, ihre Ehemönner haben nichts matstadt Prag und aus seinem GAG-Ensemble ein mit Vorschuß reichlich bedachter Mann, so eine Art Vicco von Feldman des gehobenen, wortlodagegen, sie machen lediglich zur Auflage, daß Gudrun und Krabbe Ihre Kinder mitnehmen. So beginnt sen Blödsinns, der mal gucken kann wie Otto, mal wie Pinkas Braun. Und er hat einen Pianisten dabei, Jiri Knot, der mit Riesenmähne und stoischer Ruhe, seinen Liebestraum\* herunterklischiert und in seiner auf-

Tödliche Ermittlung
Dennis Kates, Nick Lewis' Urlaubsvertretung, ist tödlich verungläckt.
Angeblich versagten die Bremsen seines Wagens, während er dienstlich unterwegs war. Doch als Nick Lewis der Soche nachgeht, macht er eine sonderbare Entdeckung...

Peter kommt in die Jahre Anschl. heute-Schlagzeile 14.35 Kompaß Ein Lexikon mit Bildern und Berich-

ten
Kröfte (2): Eiskunstlauf / Weitmeister im Bodenturnen / Das Geheimnis des Reffenwechsehs

17.80 heute / Aus den Ländern

17.15 Landeng in der Normandie
Live-Übertragung von den Felern
zum 40. Jahrestag der allierten
Invasion in Frankreich
Anschl. heute-Schlagzeilen

18.00 Der lange Treck
Wiederholung von 16 Folgen
Das verlorene Land

19.80 heute Anschl. Parteien zur Europawahl Na, so was! Musik und Gäste bei Thomas Gott-19,50

Mit Chris de Burgh, Neil Sedaka, Rodgau Monotones, Billy Preston Kennzeichen D Stefan Heym am D-Day als US-Sol-dat / Mit begrenztem Ausblick — En Grenzschiltzerleben in der "DDR" / "Grüne Lunge" außer Puste - Luftverschmutzung im Raun Hof Moderation: Giselher Suh

21.80 Der Deaver-Clan
Jede Stimme zählt
21.45 heute-journal
22.85 mittweckslotte ~ 7 Spiel 77 22.10 Europa '84

Der schwierige Weg zur Einheit 25.25 Dr. Jekyll und Mr. Hyde Musical von David Winters un Burt Rosen Mit Kirk Douglas u. a.



Schöler Jörg (Stefan Hugel, r.) Der Kontakt mit der Berufsweit ist für den FOTO: ROHNERT seht ernlichternd.

18,06 To Szenen aus dem deutschen Alto des Jahres 1983 von Franz Xave

NORD 18.00 Se

Leitung: Ingrid Lorenze

25.18

HESSEN

Die Costa dei Sol ist da ärmste Geblet Spanie Die Tierspreckstrade 20,15 Parlament, Particles, Per 20,45 Was bringt van die BG? 21,30 Drei aktuell und Sport 22,00 Vier France – vier Lebe

SÜDWEST 18.30 Telekolleg Englisch (49) Nur für Baden-Württemberg 17.00 Abondschoe Nur für Rheinland-Pfalz: 19.80 Abondschou Nur für des Searland: 19.00 Soor 3 regional

Die Highlands
21.80 Lot, Tempol
Spanischer Spielfilm (1980)
Regie: Carlot Saura
22.35 Die Angst hat Flügel, und der Zom
ist knit
Nachforschungen über den Dichter Voller und Tärne

ter Volker von Törne BAYERN 18.45 Buschebe 19.85 Resorcates 19.85 Bayers-Kipi '94 19.45 Bigst's mit! 20.00 Kilmbim 20.45 Zeitspiegel 20.45 Zaitsplegel
Politik om Mittwoch
21.36 Rundschou
21.46 Mohe
22.36 Z. E. N.,
22.40 Ein Feset, das bres
das sich dräht
25.40 Rundschou

# lenwaiien

Lasertechnik im militärischen Bereich



In keinem Sektor der militärischen Rüstungsplanung werden über zukünftige Waffensystemgenerationen ähnlich hypothetische und zum Teil spektakuläre Diskussionen geführt wie im Bereich der sogenannten Strahlenwaffen.

Die Spekulationen reichen von relativ einfachen Nahkampfwaffen bis zur aufwendigen Raumstation.

Teil 1 des ausführlichen Hintergrundberichts finden Sie in der neuesten Ausgabe (6/84) von SOLDAT UND TECHNIK, der Zeitschrift, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung aktuell über Wehrtechnik, Waffensysteme und Geräte der Land-, Luft- und Seestreitkräfte in Ost und West berichtet. Heft 6/84 liegt für Sie zum kostenlosen Kennenlernen bereit - fordem Sie es an.

Bestell-Coupon einsenden an Urnschau Verlag, Postfach 11 02 62, 6000 Frankfurt/Main 1

Bitte schicken Sie mir Heft 6/84 und zwei weitere aktuelle Ausgaben von SOLDAT UND TECHNIK zum kostenlosen Kennenlernen. Teile ich nach dem zweiten Heft mit, daß ich keine weitere Lielerung wünsche, ist für mich alles erledigt. Wenn Sie jedoch nichts von mir hören, möchte ich SOLDAT UND TECHNIK zum Preis von 7,50 DM pro Ausgabe (für Soldaten, Reservisten, Schüler und Studenten 6,70 DM pro Ausgabe) zuzüglich Versand-

Name/Beruf PLZ/Ort

#### Je vielseitiger Sie interessiert sind, schildert die neuesten Entdesto weniger Zeitschriften soliten Sie kaufen!

Das scheint nur paradox. Denn jetzt gibt es das 5-Journale-Magazin GALA. GALA bietet Ihnen 5 Informationsquellen in einem einzigen Magazin, benchtet uber die aktuelisten Trends auf 5 wesentirchen Interessengebreten des wißbegrenigen Lesers.

### JOURNAL 1

beschaftigt sich mit Wohnen. stellt die interessantesten und international fuhrenden



Architekten, Designer, Wohn-Ausstatter vor. Sie erfahren ım Mai/Juni-Heft zum Beispiel, we Karl Lagerfeld in Rom lebt, welches kunstlensche Neuland der italienische Architekt, Designer und Innenemnchter Matteo Thun betritt oder wohin die aktuellen Farben im internationaien Mobeldesign tendieren.

wadmet sich der Mode, berichtet daruber, wie Armani Konventionen sprengt, daß Schwarz auch ungemein auf das neueste Heft frohlich sem kann und wie heiße Mode aus kuhlen Som- GALA. DAS TRENDmer-Stoffen gemacht wird.

wicklungen auf den Gebieten Schonheit und Kosmetik. zeigt auf, was Sie für Ihre Gesundheit tun konnen und bringt aktuelle medizinische Themen, wie zum Beispiel die Magnetfeldtherapie bei Knochenbrüchen. Auch erhalten Sie die Antwort auf die Frage, was Yan und Yang ist.

### JOURNAL 4

führt Sie in das Reich der Gourmets und Genießer. Es werden Ihnen die besten italienischen Restaurants. Deutschlands vorgestellt, Sie machen eine kulmansche Reise durch Lieurien und konnen eines der schonsten Hotels in der Toscana kennen und liebenlemen.

### **JOURNAL 5**

berichtet über Kultur, stellt Stars, aber auch hoffmungsvolle junge Talente aus Male rei, Literatur, Musik, Theater und Film vor. Aufregend in der neuesten GALA: Fassadenmalerer, die Tempelanlagen der mittelalterlichen Stadt Palestnna und der Bummel durch Munchens Brienner Straße. Wer trend-aktuell auf vielen Interessensgebieten infor-

miert sein will; muß also nicht, wie bisher, mehrere Zeitschnitten kaufen, sondem nur eine: GALA. Denn GALA zeigt aktuelle Zeitstromungen, internationale Tendenzen auf, die unserer Zert ein gutes Stuck voraus sind. Mit exzellenter Fotografie, ansonichsvollem Journaismus und in oobsch faszinierender Aufmachung wird GALA hochsten Anspruchen gerecht. Schauen Sie sich doch GALA einfach mal ! an - und Sie werden dann ganz ungeduldig warten!

Gutschein für Ihr Vorzugs-Abonner ich reachte GALA szlost zum Vorzugs

Zukur

• Scheid

Vermöge

HANDEL

HH-Weit

Koopera

adelsvertes o

The Burney of the St.

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Same of the Control o

Allein-Ve

Der denk - ------ ----- 35M- 31

<sup>3H</sup>. Jörgenser

/IV-

familie Libs

tricact special in the desired persons of special in the desired persons o

 $ttors_{\rm trg}$ 

7-17-

aben fill be

Kuret School

300m (1933)

algel, saddela

en uper serb-lonne

or Abanciche F

6715

redit of the state of the state

Wenn Sie zwischen 25 und 50 Jahre alt sind, über sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, Organisationstalent und Flexibilität verfü-gen, versiert im Anzeigenverkauf sind, dann sollten Sie sich bei uns

### **VERKAUFSLEITER**

für die Führung und Betreuung unserer Mitarbeiter und Kunden bewerben. Wir zahlen Honorar, Erfolgsbeteiligung und Speseu. Pkw kann gestellt werden Schriftliche Bewerbungen mit Angabe der Telefonnummer erbeten: Ewald Schwarzer Verlag Wallbergstr. 1, 8628 Taufkirchen/München

Scheidung droht?
 mit der Folge von erheblichen Vermögensschäden und eventueller Existenzgefährdung? Wir helden mit bewährten Verfahren und

Vernögensschäden! Anfragen, die streng vertraulich behandelt werden, unter Y 6895 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### **HANDELSVERTRETER**

für einige Bezirke HH, Schleswig-Holstein u. Niedersachsen für der Besuch der Gastronomie u. Hotelerie von altemgeführtem

HH-Wein-Importhaus gesucht. Angebote v. C 7207 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Namhafter europäischer Hersteller von Autopflege- und Zubehörproduk ten sucht

### Kooperationspartner

für den Absatz in der Bundesrepublik an Großhandel, War Märkte usw Angeb. erb. u. D 7120 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Für den Vertrieb von Spezialkühlschränken für die Weinlagerung

#### Handelsverter oder Vertriebsfirma

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Mme. Rouyer, 101, Av. du Gl. Leclerc, F - 75014 Paris

#### MAKLER

MARLEF

Michten Sie nicht ihren Kunden eine Geldanlage, an der ein bedeutendes Geldinstitut beteiligt ist, zu einer hohen garantierten Rendite anbieten? Hitten Sie etwas dagegen, wenn Ihre Kunden Renditen von durchschnittlich 60 % p. a. und mehr aus jährlichen Ernten in den USA erhielten? Dieser Anlageplan wurde von einer internstiooslen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und für gut befunden. Hohe Previsionen und Rigenkapitalbeteiligung warten auf für uns geeignete Makier. Informationsmaterial in Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch erhältlich. Anfragen von invesieren sind uns willhoumen.

Weitere Auskümfte erteilt: GLOBE PLAN S.A., Av. Mon-Repos 24 - CH-1005 Lausenne (Schweiz), Tel. (60 41 21) 22 35 12 - Telex, 25 185 MELIS CH.

#### Allein-Vertriebsstelle

d. Bundesrepublik Deutschland gesucht für ein einzigartiges hervorragendes Erzeugnis, das sich für den Kosmetik- und Phar-mamarkt anbietet. Gewinne von über 400 000 DM schon im ersten Jahr erwartet. £ 7 000 f. d. Exklusivvertrag erforderlich. Vollständige Auskünfte durch:

Prestige Connections Ltd., Spotlight Tweezer Division, 27 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, WIMBORNE, Dorset, BH21 7PE. England - Tel. 00 44 / 2 02 / 89 75 36

Der ideale Bewerber hat

Zukunftsbranche sucht Manager

Training (CBT) mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet.

Zum baldmöglichen Termin suchen wir einen

- mindestens 10 Jahre EDV-Erfahrung

- mindestens 3 Jahre MVS-Erfahrung

- sehr gute Kenntnisse in IBM-Assembler, ISPF und MVS-JCL - gute Kenntnisse in COBOL oder PL/1, VTAM, CICS oder IMS

- Kenntnisse in VM, DOS/VSE und IBM/PC-Software

Eintrittstermin, Gehaltsvorstellungen) senden Sie bitte an:

- Erfahrung in EDV-Projektleitung

Wir sind die größte, international tätige Partnervermitthing mit Geschäftsstellen in allen Tellen Englands und den USA sowie im Fernen Osten.

Im Hinblick auf unseren anhaltenden Erfolg und eine ständig steigende Nachfrage beabsichtigen wir, unsere Geschäftstätigkeit nun auch auf die Bundesrepublik auszudehnen und suchen hierfür

#### Bezirksleiter / Bezirksleiteringen

Neben dem Erwerb von Firmenanteilen können Sie ein vom Geschäftsverlauf abhängiges Einkommen in Höhe von DM 100 000 im Jahr erwarten. Gute Kenntnisse der englischen Sprache wären

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und den üblichen Unterlagen rich-

Hans G. Rutkewski Ianaging Director, Prestige Connection Ostring 12, D-6231 Schwalbach a. Ts.

#### Gesicherte Vollexistenz

Wir sind eine junge Firma mit einem neuartigen Dienstleistungsangebot, die im gesamten Bundesgebiet eine eigenständige Verkaufsorganisation aufbaut. Wir suchen Damen und Herren (auch Ehepaare) mit Verkaufserfahrung, die sich in ihrem örtlichen Einzugsbereich eine ertragreiche selbständige Vollexistenz erarbeiten möchten. Kein Eigenkapital erfordertich. Vereinbaren Sie telefonisch mit
ums einen unverbindlichen Infotermin. Global Kreditkontrolle Gesellschaft für Privates Mahnwesen mbH, Fünschstr. 67, 8000 Frankfurt 60, Tel. 06 11/41 90 57.

Wir suchen bundesweit

#### Werbegruppen

für die Mitgliederwerbung ei-nes gemeinnützigen Vereines. Hohe Aufwandsentschädigungen, Nachfolge, Gebiets-schutz und andere Vergünsti-gungen werden gewährleistet. Firmenfahrzeuge können gestellt werden.

Kurze telefonische Bewerbun-

0 77 33 - 62 78 Wirtschaftswerbung

#### Brandenburger GmbH Kesslerheide 5, 7707 Engen Schweiz dipl. Betr.w. sucht

Beziehana zu Universität weeks Hab. Dokt. mit Diss. aus der Gesundheitsökonomie. Anfragen unter 1303 Zx, Orell Füssli Werbe AG, Postfach CH-8022 Zürich

Gestaltanguarbelten. CW-Werbengen tur, Tel. 0231/129404, Dresdner Str. 4 4600 Dortmund 1.

#### Postfachmitbenützeradresse in Zürich

für Versandfirmen und Privatner onen. Ihre Post wird durch un zuverlässig an Sie weitergeleitet. IVM, Aht. Tras, Postfach, CH-9942 Zärich

Unser Klient ist ein kleines, aktives Unternehmen in der Zukunftsbranche Computerunterstütztes

Ihre Aufgabe ist, eine Gruppe von 5-8 Mitarbeitern unmittelbar anzuleiten und die Koordinierung

freier Mitarbeiter. Unabdingbar sind überzeugende Darstellungsfähigkeit, Ideenreichtum und der Wille, sich überdurchschnittlich zu engagieren. Über gute Englischkenntnisse sollten Sie verfügen.

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild,

Nils H. Jörgensen, Unternehmensberatung, Kleiberweg 20, 2110 Buchholz 5

EITER SOFTWARE-ENTWICKLUNG

### Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihr Büro in Zürich

zu führen Alle anfallenden Büroarbeiten erledigen wir für Sie speditiv und kostengünstig. Sprachen: D. F. E. Sp., Tel. Anfragen an TREUHAND Seestr. 133, CH-8820 Wädenswil

### Spezialist

für Ahw. schwierigster Problem aufgaben, Sonderburier In- m für Anw. sonwerigsen in- imd aufgaben, Sonderkurier In- imd Ausland Reisebegt, repr. Fahr-zeng/Zeitsekretär unw. Seriöse und diskr. Abw. garantiert. Zuschriften unter F7122 an WELT-Verlag, Post-fach 1908 64, 4300 Essen.

#### **Spezialist**

 schwierige Kurieraufträge u andere Problemaufgaben im In-u. Ausland, nur auspruchsv. Emstre erwünscht, die entspr. pro-fessionelles Vorgehen erfordern. Zuschriften unter K 5641 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

#### Ausländischer Firmenmantel engi. GmbH/AG

mit 20% Pauschalsteuer günstig ebzugeben. Auch als Beteiligung an bestehender Firma denkbar. Postfach 13 62, D-\$178 Gifhern

Helmverd.i Wer nimmt f. Hbg. Fa. Telefonate an! Bew, aus al. Ort. Plz. 243, Tel. 040/3717 30 u 371744, b. 20 Uhr.

### **Wolff Walsrode** sucht **Mitarbeiter**

Wolff Walsrode. Ein Werk der chemischen Industrie, lett einer Reihe von duktionszweigen der Celtuiose- und Kunststoffchemie zählt es zu den mod sten seiner Art. Wolff Walsrode ist des ätteste Werk der Celtuioseveredetur Deutschland und hause einer der führenden Hersteller und Versirbeler Verpackungsfolien. Wir suchen den

### Leiter der Abteilung Leit- und Elektrotechnik

Er soll einen Stab von ca. 20 qualifizierten Ingenieuren und Technikern führen, die zusammen mit Melstem und Facharbei-tern alle leit- und elektrotechnischen Aufgaben bei Planungsarbeiten, Investitionsvorhaben und bei der Betreuung in unserem

Werk durchführen bzw. überwachen.
Die Aufgabenschwerpunkte sind Prozeß- und Antriebssteuerungen in großer Vielfalt der in Folien- und Chemlebetrieben verwendeten Meß-, Regel-, Steuer- und Antriebstechniken (einschließlich SPS und Rechnertechnik). Dazu gehören auch das elektrische Netz und die Nachrichtentechnik unseres Unternehmens.

Wir verlangen eine möglichst breite praktische Berufserfahrung auf den Gebleten Meß- und Regel- sowie Elektrotechnik und hohe Führungsqualitäten.

Wir stellen uns eine erfahrene Führungskraft im Alter von 35 bis 40 Jahren vor. Aussagefählge Bewerbungen erbitten wir an unsere Abtellung

Personalwirtschaft unter der Kennziffer 36/84.

### Wolff Walsrode 2 Wolff Waisrode AG, Postfach, 3030 Waisrode 1

Wir suchen zum 1, 10, 84 bzw. 1, 1, 85 eine

#### Dame

die uns den Haushalt in Paraguay/Asunicion führen will. Wenn sie bereit sind, einen acklustven Haushalt zu führen und bereit sind, nach Paraguay mitzugehen, dann richten Sie Ihre Unterlegen bitte unter der Chiffre-Nr. E 7121 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Alles andere, wie Gehalt, Freizeit, Umerkunft etc. sollten wir in einem persönt. Gespräch erörtern.

### Ingenieurpersönlichkeit

48 Jahre, auf dem Höhepunkt beruflicher Erfahrung, mit allen Kenntnissen stahlblechverarbeitender Unternehmen, aktiv, kreativ, motivierend, kontaktfreudig, marketing- und verkaufsorien-tiert, sucht aus oberer Leitungsfunktion im techn. Bereich unternehmerische Aufgabe als Gesamtleiter, techn. Geschäftsführer oder Unternehmensübernahme auf Rentenbasis. Kontakte erbeten unter Z 6874 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Delegierter für Lateinamerika und Karibik Unternehmerisch denkender Deutscher, 47 J., techn. Kfm. mit Sitz in Mexiko, 20jährige Latelnamerikaerfahrung in Jeltenden Stellungen der Investitionsgüterindustrie, Außenwirtschaftsstudium, span. Jengi. perfekt, verhandlungsgewandt und abschlußsicher, nachweisbare Erfolge, möchte als Delegierter und vertängerter Arm der Geschäftsleitung, auch bei bereits bestehenden Vertretungen, tätig werden.

Erste Kontakte unter B 7118 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### NIEDERLASSUNGSLEITER

Branche

Investitionsgitter, Maschinen- u. Stahlbau, Bau- u Wohnungswirtschaft. Wommigswirtsungst.

Dipl-Betriebswirt, 40 J., Verk/Export techn. erklärungsbedürftiger Produkte, kfm. Projektadministration, führungserfahren (b. 15 MA), verhandhugserprobtes Engl., Verlragswesen.
Standort: Wuppertal, Düsseldorf, Oberhausen, Leverkusen.
Zuschriften erb. u. V 7134 an WELT-Verl., Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Speditionskaufmann, 58 Jahre

hrung auch in Industrie und Großbandel, Sachkundeprüfungen für rnah- und Möbelfernverischr, Disposition, Fahrzeug- und Personal-itz, Korrespondenz, Abrechnungen, Fuhrparküberwachung u. Lager-Korrespondenz, Abrechnungen, Fuhrparküberwachung taltung sucht neuen verantwortungsvollen Wirkungskrei Zuschriften unter H 7256 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

SPEDITIONS-/EXPORTKAUFMANN PROJEKTE – INDUSTRIEANLAGEN – HOCHBAUTEN 27 J., verh., 5jähr. Auslandserfahrung in W/Afrika, davon seit 3 Jahren in ungek. Stellung als kaufin. Leiter eines Exporthauses in Nigeris 1. d. Abwicking von Großprojekten. Organisation, Logistik, Kundenbetreuung, Aufbau von Zweigbures, techn. Verständnis, Mitarbeiterführung, untern. denkend. Suche neue verantwortungsvolle Aufgabe mit entsprechenden Vollmachten im Projektgeschäft in Spedition, Industrie oder Handel mit Sitz im Baum Hamburg. Prübester Termin Oktober 1984.

Detaillierte Angebote unter W 7; 13 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Diplom-Holzwirt

- abgeschl. Modelltischleriehre, Auslandserf. (Westafrika) als Entwick-hmgshelfer, örtlich nicht gebunden, mit Flexibilität und Organisations-vermögen, guten englischen und französischen Sprachkenntnissen
- sucht aussichtsreiche Anfangsstellung, auch im Ausland Zuschriften erbeten unter Y 6875 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300

#### SEKRETÄRIN/ASSISTENTIN

31 J., Fremdsprachenkorresp/Übersetzerin engl.

7 Jahre Berufserfahrung, volle Einsatzbereitschaft, eine stabile Persönlichkeit, Organisationsfreudigkeit,

eine Postion, die mich fordert, mir Entfaltungsmög-lichkeit in menschlich angenehmer Atmosphäre bietet. Ich suche:

Ich biete: unternehmerisches Denken

Zuschriften unt. N 6974 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

### SPANNER od. SUDAMERIKA

Sprachen: Span, Engl. u. Franz., 25 J. Netet einem Unternehmen in Spanien der Südamerika mit großer Einsatz-freude überdurchschnittl, Leistung. Bitte schreiben Sie unter Z 7116 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Arab./Htal./Franz./Eagl. in Wort u. Schrift, erf. Sekretärin, an selbständiges Arbeiten gewöhnt, sucht in Hamburg neuen Wirkungskreis. Ang. erb. unt. PE 48 044 an Will.T-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 38.

#### Wirtschaftsing. (grad.) Nachrichtentee

(39), Erfahrung im Bauelemente-vertrieb für Computerperipherie, sucht neue, kaufmännisch orien-tierte Aufgabe, Ortsunabhängig. Ang. erb. unt. PH 48 047 an WELT-Verlag, Poetf., 2000 Hamburg 36.

Rechtsanwalt, 36 J., ca. 5 Jahre Rechtsanwalt, 36 J., ca. 5 Jahre Anwaltserfahrung auf dem Ge-biet des Wettbewerbsrechts, sucht Stellung in Wirtschaftsun-ternehmen, vorzugsweise in Süd-deutschland, jedoch nicht Bedin-gung, Zuschriften unter A 7117 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Jg. etspeiziger Verkoufsteiter sucht ab 1. 1. 85 neuen Wirkungskreis (keine Versicherung). Angeb, erb. n. PZ 48059 an WELT-Ver-lag. Postf., 2000 Hamburg 36.

Dipl.-Betriebswirtin (FH), 24 J., Ausbild, z. Versicherungskaufmann, wirtschaftswissenschaftl. Fachhochschulstudium m. d. Schwerpunkt. Organisat./Datenverarbeit. u. Rechmungswesen (Examensnote: gat), räuml. ungebund., sucht interessante Anfangsstell. (kein Außendlenst) in mittl. bis gr. Unternehm. Ang. erb. unt. X 7114 an WELT-Verlag. Postf. 10 06 64, 4300 Essen

### Bürovorsteher

42 Jahre, sucht zum 1. 10. 1984 neuen Wirkungskreis im An-waltsbüre oder im gesamten kaufmännischen Bereich. Ange-bote erb. u. PF 48 064 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hambur

### Kfm. Leiter

38 J., 20 Jahre erfolgr. Praxis ungekundigt alle kim. Bereiche. Schwerpunkt: Finanz- u. Rechnungswesen, sucht neue Heraus-forderung in einem mittelständischen Unternehmen.

Zuschr. unt. T 7132 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Verkaufsleiter

ungek., 39 Jahre, langj. Erf. im Konunger., 39 Janre, lang. Est. im Ron-sungliterbereich (Unterhaltungs-elektronik) u. Investitionsgüierhe-reich (Büromsschinen). Aber auch als Verkaufstrainer, sucht neue, reizvolle Aufgabe im Raum Ham-burg. Angebote erb. u. PD 46 062 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Ham-burg 36.

Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

# Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und

am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet. I Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von

1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5.59.

Preis- und Größenbeispiele

DM 335,16 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

35 mm / Ispaltig DM 195.51 zuzügl. DM 10.26 Chiffre-Gebühr

20 mm / Ispaltig DM 111,72 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64, 4300 Essen 1

### **Bestellschein**

### Mitarbeiter/in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hermes ist der führende deutsche Kreditversicherer. Seit 1917 bieten wir den Unternehmen unserer Wirtschaft Sicherungsmöglichkeiten gegen Forderungsausfälle und eine Palette von Dienstleistungen im Finanzbereich. Unser Geschäft hat Zukunft.

> Sie kennen die Bedeutung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein Unternehmen gerade in der heutigen Zeit. Wir suchen Sie als den für PR zuständigen Mitarbeiter in unserer Abteilung Vertrieb und Marketing zum nächstmöglichen Termin.

> nen, sollten Sie ein wirtschaftswissenschaftliches Studium erfolgreich absolviert haben und bereits über Erfahrungen in der Presseund Öffentlichkeitsarbeit verfügen. Wesentlich eind journalistische Fähigkeiten, denn ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist die

> Redaktion der Hauszeitschrift und das Verfas-

sen von Presseartikeln. Wir erwarten von

Um die gestellten Aufgaben erfüllen zu kön-

ihnen selbständiges Arbeiten - auch unter Termindruck - und ein hohes Maß an Kontaktfähigkeit.

Manniiche/weibliche interessenten richten bitte ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen vollständigen Unterlagen und ihren Gehaltswünschen an unsere Abteilung Perso-

Friedensalies 254, 2000 Hamburg 50 Telefon 0 40 / 8 87 12 20



schaftsanbahnung sucht ge-eignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

Selbständige Existenz

Ene-/Bekannt

CPA, Poetfach 11 04 41 6000 Frankfurt 11





informationen an. CARE DEUTSCHLAND e.V. Wesselstr 12 5300 Bonn 1 Tel. (0228) 639863/64

Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stelleogesuche zum nächsterreichbareo Termin eioe Anzeige rum hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_ zuzüglich DM 10,26 Chiffre-Gebühr. Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer. Straße/Nr.: PLZ/Ort: Unterschrift: Der Anzeigeotext:

### Moskaureise Mitterrands löst Überraschung aus

Termin schon im Juni / Prominente Dissidenten warnen

A. GRAF KAGENECK/DW. Paris Mit Überraschung hat die Öffentlichkeit in Paris auf die Bekanntgabe einer Reise von Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand noch vor der Sommernause nach Moskau. reagiert. Die sowjetische Nachrichtenagentur Tass hatte dies bereits am Montag gegen 17 Ubr Pariser Zeit in Moskau gemeidet. Erst zwei Stunden später wurde die Nachricht vom Elysée-Palais bestätigt.

Die Vermutung, die Sowjets hätten die Franzosen damit vor eine vollendete Tatsache stellen wollen, wurde im Elysée mit der Mitteilung dementiert, der sowjetische Botschafter in Paris, Worontzow, habe am Donnerstag vergangener Woche zwei Stunden mit Präsident Mitterrand im Elysée zu Mittag gespeist, wo offenbar alles abgesprochen worden sei. Französische Zeitungen nannten die Zeit vom 20. bis 23. Juni als mögliches Datum

Gegen den offiziell angekündigten Besuch Mitterrands haben sich inzwischen prominente sowjetische Dissidenten in Paris ausgesprochen. Die Bürgerrechtlerin Arina Guinzbourg kommentierte die Nachricht: "Mitterrand in Moskau, während Sacharow wahrscheinlich im Krankenhaus ist, das ist ein schlimmer politischer Fehler." Ebenfalls warnte der Schriftsteller Viktor Nekrassow vor der Reise, bevor Mitterrand nicht die Gewißheit habe, zuverlässige Nachrichten über den Gesundheitszustand von Sacharow zu bekommen. Als einziger der prominenten Dissidenten erhoffte sich dagegen der Direktor der Zeitschrift "Kontinent", Wladimir Maximow, daß es Mitterrand gelingen werde, die Sowjets dazu zu bewegen, Sacharow endlich der internationalen Presse zu zeigen. "Aus taktischen Erwägungen heraus könnte daher diese Reise nützlich sein", meinte MaxiIn der Umgebung des Staatspräsi-denten wird auf eine Außerung Mit-terrands im letzten März hingewiesen, in der von der Notwendiskeit des Dialogs mit Moskau trotz schwerwiegender Divergenzen gesprochen wurde. Frankreich habe, heißt es heute, genügend auf die Unvereinbarkeit des Einfalls in Afghanistan und des Druckes auf Polen mit der Entspannungspolitik hingewiesen und durch seine Nichtbeteiligung an den Genfer Raketen-Verhandlungen zwischen Sowjets und Amerikanera seine Unabhängigkeit in der Abrüstungspolitik dokumentiert, um freie Hand gegenüber Moskau zu haben. Gerade in Zeiten der Spannungen aber müsse der Ost-West-Dialog aufrechterhalten

Die französische Öffentlichkeit eigte sich am Dienstag dennoch von dem frühen Reisetermin überrascht. Noch in letzter Zeit war man davon rusgegangen, daß Mitterrand wegen der vieldiskutierten Sacharow-Affare seinen Besuch entweder absage oder verschieben werde. Im Elysée dagegen war schon vor Wochen zu hören gewesen, daß der Präsident zwar ein energischer Verfechter der Menschenrechte sei, die französische Au-Benpolitik jedoch nicht von Rücksichtnahme auf Menschenrechte diktiert werden könne. Offenbar waren dem Präsidenten auch verläßliche Angaben über den wahren Zustand Sacharows zugespielt worden. Am Montag hatte Tass eine Stunde nach Bekanntgabe der Reise Mitterrands eine beruhigende Erklärung über den Zustand Sacharows verbreitet, offenbar in Absprache mit dem Elysée. Schließlich vermuten französische Kommentatoren, daß Mitterrand zu einem frühen Reisetermin auch durch die jungsten amerikanischen Entspannungsofferten an Moskau gedrängt worden sein könnte.

### **Neue Sacharow-Appelle**

Eine Überprüfung der Schlußakte von Helsinki und gegebenenfalls ihre Suspendierung durch die westlichen Staaten hat gestern der Sacharow-Schwiegersohn Efrem Jankelewitsch gefordert. Seit ihrer Unterzeichnung 1975 habe sich die Menscherrechtslage dort ständig verschlechtert.

Jankelewitsch, der von Bundeskanzler Kohl empfangen worden war. seiner Kraft Stehende für Sacharow tun". Seiner Ansicht nach hat die Sowjetunion die Meldung vom angeblichen Tod des Wissenschaftlers in die Welt gesetzt, um "das Echo auf diese Gerüchte in der Welt zu erproben". Er glaube, daß Sacharow sich in einem

Krankenhaus befinde und künstlich ernährt werde. Der Zustand von Jelena Bonner sei wahrscheinlich noch viel bedrohlicher.

Seite 2: Marchais-Manöver

Der in die Bundesrepublik übergesiedelte Literaturwissenschaftler Lew Kopelew betonte, es sei entscheidend für die Rettung der Sacharows, daß der Westen in seinen Protesten nicht erlahme. In diesem Fall würden die Menschenrechte symbolisch für die ganze Welt verteidigt. Kopelew forderte die Offentlichkeit auf, sich in der sowietischen Botschaft in Bonn nach dem Schicksal der Sacharows zu erkundigen. Er bestritt, daß der Kampf um Sacharow eine "Einmischung in die inneren An-

### Aussperrung auch in Hessen erlaubt

• Fortsetzung von Seite 1 dehnung der Aussperrung auf andere als die umkämpsten Tarifgebiete für rechtlich zulässig.

Die Organisation stützt sich auf das Gutachten des Kölner Arbeitsrechtlers Professor Manfred Lieb. Nach seinen Ausführungen könnte die Aussperrung derzeit wegen der umfangreichen Folgewirkungen der Streiks auf rund 900 000 Arbeitnebmer ausgedehnt werden. In Arbeitgeberkreisen hieß es jedoch, man hoffe nach wie vor auf eine Verhandlungslösung in Stuttgart, wo seit gestern abend wieder verhandelt wird. Die Gewerkschaft hatte bisher das Angebot der Arbeitgeber abgelehnt, die 38-Stunden-Woche für alle Schichtarbeiter einzuführen. Dies treffe nur 14 Prozent der Metall-Beschäftigten Dem widerspricht das Münchner IFO-Institut, das gestern nach Angaben von Gesamtmetall eine Erhebung vorlegte, nach der 850 000 Metall-Arbeitnehmer in den Genuß der 38-Stunden-Woche kämen. Dies seien 23 Prozent der Metall-Beschäftigten:

Als Antwort auf das Angebot der Arbeitgeber präzisierte die Stuttgarter IG Metall-Bezirksleitung gestern abend ihren Stufenplan. Demnach soll die 35-Stunden-Woche bis zum 1. Januar 1987 erreicht sein. Die Arbeitgeber lehnten den Vorschlag als zu kostspielig ab.

Auch in der Druckindustrie wurde seit gestern wieder verhandelt. Unter Vorsitz des als "Vermittler" angerufenen CDU-Politikers Biedenkopf suchten IG Druck und Papier und der Bundesverband Druck nach einem Ausweg aus dem festgefahrenen Tarifkonflikt. Der stellvertretende IG Druck-Vorsitzende Hensche sagte, seine Gewerkschaft habe sich darauf eingerichtet, diese Gespräche solange fortzuführen, bis eine Lösung gefun-

In Bonn emetierte der FDP-Vor-

sitzende Hans-Dietrich Genscher die Forderung nach Beteiligung auch der nicht in einer Gewerkschaft organisierten Arbeitnehmer an der Entscheidung über den Beginn eines Arbeitskampfes, Er forderte die CDU/CSU zu einem "Sachgespräch" darüber auf. Der Vorsitzende der CDU-Sozialausschfisse, Bundesarbeitsminister Norbert Blum, distanzierte sich dagegen energisch von der Forderung der FDP: "In einer pluralistischen Gesellschaft bestimmen die Verbände ihren Standort selber. Es ist autoritär, wenn der Staat ihnen den Platz zuweist", sagte Blüm der WELT. Die Forderung, die Verbände neuen Paragraphen zu beantworten". entspringe der Sehnsucht nach mehr Staat. Deshalb habe auch die CDU inihrem Grundsatzprogramm eindeutig formuliert: "Ein Verbändegesetz leh-

### Vermittler – aber kein Schlichter

mung ist nur noch als "Kann-Bestim-

mung" in der Satzung verankert. Um

Biedenkopfs Rolle im Druck-Konflikt / Die drei Forderungen der Gewerkschaft

GÜNTRER BADING, Bonn Seit gestern abend gibt es in der Geschichte der Tarifauseinandersetzung ein Novum: den "Vermittler". Unter dieser Benennung begann der CDU-Politiker Professor Kurt Biedenkopf den schwierigen Versuch, gemeinsam mit Gewerkschaftern und Unternehmern einen Ausweg aus dem Arbeitskampf in der Druckindustrie zu suchen. Diese Gesprächstunde, für die Biedenkopf von der IG Druck und Papier gewonnen wurde, ist keine "Schlichtung" im herkömmlichen Sinne des Tarifvertragsrechtes. Wichtigstes Merkmal: Trotz der "Vermittlung" wird der Arbeits-kampf der IG Druck mit Streiks fortgesetzt. Die Druck-Arbeitgeber haben dagegen nach wie vor noch nicht zum legitimen Mittel der Abwehr-Aussperrung gegriffen.

Seit neun Wochen wird nun schon. in der deutschen Druckindustrie gestreikt; punktuell, bisher such in den meisten Fällen nur auf einige Stunden oder eine Schicht beschränkt. Unbefristete Streiks wurden erst zu Beginn dieser Woche ausgerufen. Sichtbare Erfolge hat die Gewerkschaft mit ihren Kampimaßnahmen nicht erzielt. Auch die Streikbeteiligung war nicht so groß, wie sich das die Funktionäre der "zentralen Streikleitung" unter den beiden Vorsitzenden Erwin Ferlemann und Detlef Hensche erhofft hatten.

#### Geringe Begeisterung

Wie gering die Begeisterung für den "Streik um die 35-Stunden-Woche" in der Mitgliedschaft war, zeigte sich schon bei den sogenannten Urabstimmungen. Die IG Druck hatte auf ihrem letzten Gewerkschaftstag im Herbst in Nürnberg die Verpflichtung zur Urabstimmung vor einem Streikbeschluß durch Satzungsänderung abgeschafft, seither kann der Vorstand einseitig den Arbeitskampf ausrufen. Die Urabstim-

Der anhaltende Arbeitskampf in

der Metallindustrie führt in der deut-

schen Automobilindustrie zu immer

stärkeren Umsatzausfällen und zu

der Gefahr, daß Marktpositionen im

Inland wie im Ausland verlorenge-

hen. Nach Berechnungen der Bran-

che wird derzeit der Umsatzverbist

auf täglich weit mehr als 500 Millio-

nen Mark geschätzt. Hinzu kommt,

sende Bedrängnis gerät. In der Auto-

mobilindustrie verstärkt sich die Sor-

ge, daß das Interesse an ausländi-

schen Kfz-Marken rasch wächst,

wenn die Kundenwünsche im saison-

üblichen lebhaften Frühjahrsge-

ein Ergebnis von 75 Prozent Ja-Stimmen zum Streik - bisher bei der IG Druck und ansonsten in allen anderen Gewerkschaften Voraussetzung für den Beginn eines Arbeitskampfes - zu erzielen, konnte sich die Gewerkschaft nicht auf eine bundesweite Abstimming aller Gewerkschaftsmitglieder einlassen. Das Ergebnis wäre niederschmetternd gewesen. Deshalb erdachte man sich "betriebliche" Urabstimmungen; nur dort, wo wirklich gestreikt werden sollte, wurden die Mitglieder befragt. So erhielt man vielfach die geforderten 75 Prozent wenn auch nur die abgegebenen Stimmen und nicht die Zahl der Stimmberechtigten als Berechnungsgrundlage genommen wurde, wie es mrekt gewesen wäre. Die überall in den Streikversamm-

lungen, bei sogenannten Solidaritätsaktionen und in zahllosen Presseerklärungen und Interviews ausgegebene Parole vom .Kampf um die 35-Stunden-Woche\* lenkt eigentlich von der tatsächlichen Forderung der IG Druck und Papier ab. Die Gewerkschaft hat eine dreifache Forderung: sie verlangt:

 die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich: das bedeutet 18 Prozent mehr Lohnkosten,

eine veränderte Lohnstruktur mit ebenfalls zusätzlichen Kosten, und eine radikal erweiterte Mitbestim-

In der Frage der Arbeitszeitverkürzung hatten die im Bundesverband Druck zusammengeschlossenen Arbeitgeber ohnehin schon angeboten, über Verkürzung für bestimmte Gruppen zu sprechen. Die Gewerkschaft allerdings will - wie die IG Metall - mir einer generellen Verkurzung zustimmen. Ganz energisch lehnen die Unternehmer dagegen die Vorstellungen der IG Druck zum Mitspracherecht der Betriebsräte und damit mittelbar der Gewerkschaften

schäft nicht, wie es notwendig wäre,

Von den großen Automobilfirmen

in der Bundesrepublik Deutschland

arbeiten zur Zeit nur noch die Ford-

Werke. Aber auch sie werden von

Donnerstag an die Karosserieferti-

gung und -montage im Werk Köln-

Niehl einstellen. Wegen des Arbeits-

kampfes sei die Produktion nur noch

bis beute möglich, hieß es. Von der

Produktionseinstellung seien knapp

trag des Betriebsrates ist eine Be-

triebsvereinbarung über vorgezoge-

In den sechs inländischen Volks-

den, die bis zum 15. Juni gilt.

erfüllt werden können,

bei der Gestaltung von Arbeitsabläu fen ab. Die Diskussion dieser Mitbestimmungsfragen mag auch dazu geführt haben, daß sich beide Tarif-Parteien auf Professor Biedenkopf als Vermittler geeinigt haben. Biedenkopf ist Fachmann auf dem Gebiet des Tarifrechts. Seine Habilitationsschrift befaßt sich mit den "Grenzen der Tarifautonomie". Er war Vorsitzender der 1968 gegründeten Mitbestimmungs-Kommission und er legte 1973 den vom CDU-Parteitag gebilligten Entwurf für ein neues Mitbestimmungsmodell vor.

#### Investitionskontrolle

In der Praxis fordert die IG Druck eine totale Investitionskontrolle. Sie verlangt wörtlich: "Bei Einführung von neuen beziehungsweise bei Anderung von bestehenden technischen Anlagen, Geräten, von Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufen bedarf die Gestaltung der Arbeitsorganisation, der Arbeitsinhalte und der Arbeitsbedingungen einschließlich der Zahl der Arbeitsplätze und der Arbeitszeit, der Zustimmung des Betriebsrats. Damit wäre jegliche unternehmerische Entscheidung von der Billigung des Betriebsrates und - mittelbar der IG Druck und Papier abhängig. Auch Stellenpläne der Unternehmensleitung will die IG Druck beim Betriebsrat genehmigungspflichtig

Der Bundesverband Druck hat darauf mit einem Satz reagiert: "Der Forderungskatalog versucht, den Unternehmer in der sozialen Marktwirtschaft abzuschaffen und durch ein kollektiv gesteuertes Gremium zu ersetzen." Der frühere Vizepräsident des Bundesverbandes, Gerold Mack, sagte: "Würde man diesen Forderungen zustimmen, bliebe dem Unternehmer nur die Bezahlung der Defizite und die Verantwortung für die

in Turin teilte mit, daß wegen des

Tarifkonflikts insgesamt 4000 italieni-

sche Arbeiter beschäftigungslos sind.

worden waren.

Schwere Einbußen für Autohersteller Arbeitslosigkeit erziele. genen Montag 55 000 der insgesamt 110 000 Beschäftigten von Produk-Die Gipfelteilnehmer bereiten auch tionsstillegungen betroffen, nachdem die demokratischen Werte" vor. Dies Tit blatt im in der vergangenen Woche bereits für drei Tage Werksferien vereinbart wurde aus Kreisen der amerikani-In der Zulieferindustrie gibt es als verabschieden, war das Zusammen-treffen des Gipfels mit den unmittel-Folge des Streiks zunehmend Kurzarbeit, im Inland vor allem in der Gummibranche. Der Streik schlägt allerten zum Jahrestag der Landung in hieren ginner. dings auch auf das Ausland durch. der Normandie, wo die ehemaligen Bei der italienischen Firma Iveco Achsen-Mächte und Verlierer des Deutschland ohne Arbeit. Auch Fiat

### Reagan sucht Partner für die Raumfahrt gil/kie. Bonn

Der amerikanische Präsident Ronaki Reagan will auf dem Londoner Weltwirtschaftsgipfel Europa und Ja-pan zu einer Beteiligung am US-Programm für die bemannte Raumfahrt einladen. Wie aus Bonner Regierungskreisen gestern zu erfahren war, dürfte dieses Angebot auf dem Gipfel unter den Europäern jedoch ein gesnaltenes Echo auslösen. Vor allem Frankreich neige zu einer separaten Entwicklung seiner Technologie.

Von der Gipfelkonferenz, die am Donnerstag beginnt, werden keine konkreten Beschlüsse erwartet, wohl aber politische Signale der sieben Staats- und Regierungschefs in Rich-tung auf eine Verstetigung und Kräftigung des Aufschwungs sowie Maß-nahmen zur Entschärfung der internationalen Schuldenkrise und der Handelsbeschränkungen. Aus den Vorbereitungen ergibt sich die einmütige Feststellung, daß sich die Wirtschaftsbelebung erstmals auf einem recht gesunden Niveau, also ohne Inflationsschübe, vollziehe.

Als erhebliches Risiko stufen die Europäer das hohe und wachsende Leistungsbilanz- sowie das Etatdefizit der USA ein. Hier wie auch bei den hohen Zinsen hätten die Amerikaner mit Kritik zu rechnen, heißt es in Bonn. Rine politische Willenserklärung Reagans, die Defizite wenigstens nach seiner möglichen Wiederwahl zu reduzieren, würden von den Märkten als ein Signal der Hoffnung bewertet, das zu Zinssenkungen führen könnte

Andererseits rechnen Bonner Beobachter mit amerikanischen Vorhaltungen an die europäische Adresse. So dürfte Reagan darauf verweisen daß seine Industrie den Strukturwandel weit reibungsloser bewältige und Millionen neuer Arbeitsplätze schaffe, während Europa zur subventionierten Konservierung seiner alten Industrien neige und durch Festhalten an starrer Sozial- und Lohnpolitik kaum Fortschritte beim Abbau der

eine gemeinsame "Deklaration über Estatut". schen Delegation bekannt. Auslösend für den Plan, ein solches Papier zu bar davor stattfindenen Feierlichkeipan nicht vertreten sein werden. Dem widersprüchlichen Eindruck, der sich dadurch ergeben hat, wollen die Konferenzieilnehmer mit der "Deklaration über die demokrati-

COMMERZBANK S

### Mit dem COBRA-Cash-Management-System der Commerzbank können Sie Zeit gewinnen, um Geld zu sparen.

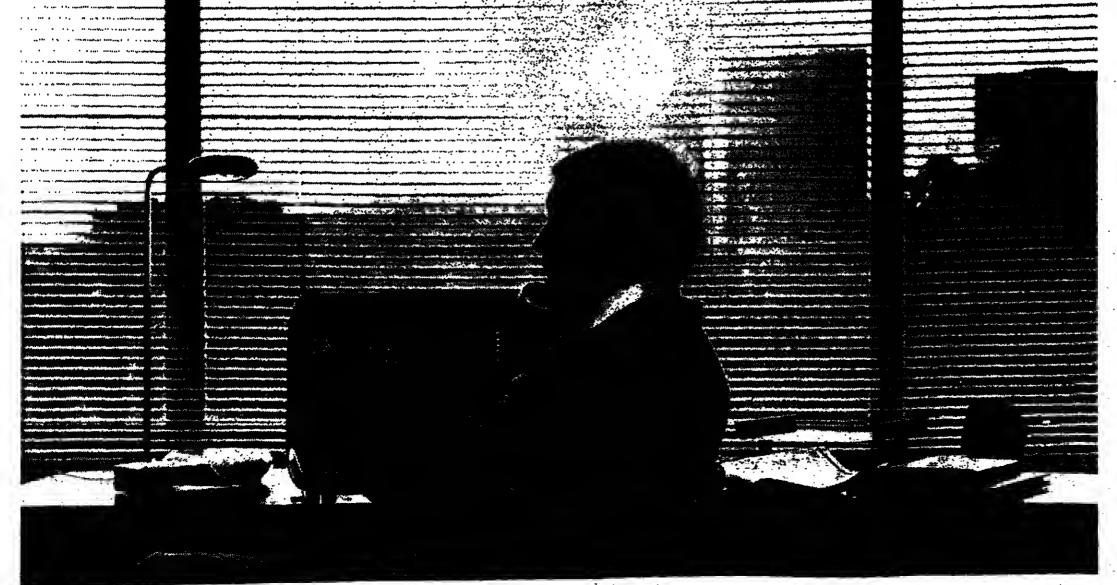

Zeit ist Geld. Nur wer eine lückenlose und umfassende Information über seine Konten besitzt, kann gewinnbringend disponieren und kann ver-meiden, daß hier Geld ungenutzt ruht, während es dort unnötig Zinsen kostet.

COBRA - das weltweite Cash-Management-Informationssystem der Commerzbank - ist seit Jahren im Markt erprobt. Es bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, Ihre Kontenstände blitzschnell erfassen zu können. Weltweit und rund um die Uhr.

Statt auf den nächsten Kontoauszug warten zu müssen, liegen per Knopfdruck detaillierte Übersichten vor Ihnen, Anlagemöglichkeiten lassen sich sofort wahrnehmen, Sollsalden umgehend ausgleichen. Damit ver-schafft COBRA Ihrem Unternehmen einen Informationsvorsprung, der sich auszahlt.

Sprechen Sie mit uns. Kommen Sie zur Commerzbank



Market 188 TV

300 Tal. 1

ise de deux filt Harry Commence TELEFORE SECTION HERE NAME - Ver 12 .... Her and ter Continue. man is E.S.

dening grant :

iğ garatalınının. with programs Best der Gemeinter 100 THE THE THE THE Mains E. S. Alex ar very second x

Serve done

für

The state of the s

Some will

el winer

Signal der Bie.

Turbacture!

eannen Brigg

THE CHARLES Lichaum La C 12721 .574 ne den Strang

. ( 05° bendage Artenie

T 17 5C

Frank Frank

ಟಿಸ- ಪ್ರತಿವ<u>ಿದ್</u>

e bar ira

and the same

r Designing

ien Tener als

der der <del>erd</del>

Continue Air

i Louisines Page,

Air il Lie

ar 7... sec.<u>an</u>

nachel İs<u>ela</u>

FOR CONTRACTOR

TWO GLIEF

and alexander

North Hall WE

e nyeden falka

- Televis 11.

್ ಸಿಂದಿದ್ದ

aren

್ಣ ಚಿತ

----

200

Same ign

3.00.000

100 miles

والمستركة والمستواج

112 - 15

ing dese

المستعلق والمتعادي

Letter its

---177.715 مجن ينادر

Nongrient

ank

- t t

-0.0 2.m |ey

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Neue Gerüchte

adh. - Schon wieder brodelt die Gerüchteküche um die im vergangenen Jahr in Schwierigkeiten gekommene Deutsche Anlagen-Leasing (DAL). Nach dem Motto "wer bietet mehr" werden immer neue Zahlen für den angeblich anstehenden Wertberichtigungsbedarf bei dem großen Lessingunternehmen, das über den Drang seines früheren Vorstands zur schnellen Größe ins Trudeln geraten war, genannt. Allen gemeinsam ist bisher: Die kolpor-tierten Zahlen können keinesfalls als "endgültige Zahl" betrachtet werden. Denn niemand weiß, ob sich bei den jetzt angelegten strengen Maßstäben bei der Prüfung der vorhandenen Geschäfte nicht noch mehr Löcher aufum. Deshalb läßt sich der neue Vorstand der Deutschen Anlagen-Leasing such nicht auf eine konkrete Zahl festlegen

Tatsache freilich ist: Sollten sich die jetzt gehandelten Größenordnungen bestätigen, wird auf die Gesellschafterbanken, einiges zusätzlich zukommen. Das aber dürfte den ertragsschwächeren der engagierten Landesbanken, die schon im vergangenen Jahr ihren Gewinn zugunsten der DAL schwinden sahen, erhebliche Probleme bereiten.

Vor diesem Hintergrund haben in Rheinland-Pfalz, wo demnächst Kommunalwahlen anstehen, die Politiker sich des Themas, soweit es die eigene Landesbank betrifft, an-

genommen: Der Finanzminister ist Verwaltungsratsvorsitzender der Landesbank, und mit Verlusten läßt sich trefflich "Personalpolitik" machen. Der Preis für solche Politik ist hoch: Auf der Strecke bleibt eine ruhige Sanierung bei der DAL, die allen nutzen würde und die bisher durchaus möglich schien.

### Scheinheilig

HH - Die Neuordnung des Gemeindesteuersystems darf nicht mehr länger hinausgeschoben werden, fordern die Steuerexperten der Bonner SPD-Fraktion. Denn die Finanzkraft der Gemeinden sei durch die Steuersenkungen der Regierung Kohl weiter ge-schwächt" worden. Wissen die Bonner Experten nicht, was ihre Parteifreunde aus den Ländern erst vor knapp zwei Wochen auf der Finanzministerkonferenz einstimmig mit den Unionskollegen eingesegnet haben? Danach kann "allgemein von einer besonderen Finanznot der Gemeinden oder von einer Benachteiligung in ihrer Finanzausstattung im Verhältnis zu Bund und Ländern" nicht die Rede sein. Folglich sehen die Minister ebenso einstimmig "keinen finanziellen Spielraum" für neue Zuwendungen an die Gemeinden. Wenn die Bonner Experten dennoch einen höheren Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden reklamieren, so übersehen sie entweder die Beschlußlage in den Ländern oder

### Bonn auf Agrar-Abwegen

Wieviel die neue Subvention für die Landwirtschaft die Bundeskasse letztlich kosten wird, läßt sich noch nicht sagen. Mehr als die 1,3 Milliarden Mark jährlich, die jetzt für die Anhebung der Vorsteuerpauschale nicht von acht auf elf Prozent, sondern gleich auf 13 Prozent und das schon zum 1. Juli im Gespräch sind, werden es bestimmt. In dieser Höhe können die Bauern die Mehrwertsteuer ihren Abnehmern in Rechnung stellen, müssen den Betrag jedoch nicht ans Finanzamt abführen. Denn noch haben die EG-Partner ihren Preis nicht genannt; zu dem sie das Abweichen von einem Rats-Beschluß tolerieren könnten.

Bisher erstreckt sich die Ermächti-

Die Bundesregierung verläßt sich, wie es Ernährungsminister Ignaz Kiechle ausdrückte, auf die "normative Kraft des Faktischen". Im Klartext: Die Partner haben im Hinblick auf das bestehende Loch in der EG-Kasse und auf die Finanzreform Wünsche an Bonn, also sollten und werden sie der Bundesregierung wohl bei den Agrar-Subventionen entgegenkommen. Mag sein, daß diese Haltung dem gegenwärtigen Zustand der Gemeinschaft entspricht. Sie widerspricht aber der Haltung, die von der Bundesregierung in bezug auf Subventionen bisher eingenommen wurde, nicht nur den zahlreichen Bekundungen, daß sie abgebaut werden sol-

zahlen, hinwegsetzen? Nach dem jetzigen Sündenfall könnte Bonn wohl wenig dagegen ins Feld führen. Und dann? Neue Stahlsubventionen, Grenzkontrollen, Garantien für traditionelle Handelsströme - nachgedacht wird darüber bereits.

erhalten bleiben sollen.

I ] nter dem Einkommenseinbruch aufgrund der schlechten Ernte, die zu den EG-Beschlüssen, vor allem bei Milch, hinzugekommen ist, leiden besonders die Betriebe, denen es schön jetzt schlecht geht, deren Umsatz unterdurchschnittlich ist. Diesen Betrieben wird aber nur wenig geholfen, wenn die Einkommen durch einen Zuschlag auf den Umsatz aufge-bessert werden soll. Da hilft auch nicht der Hinweis, daß die frühere Regierung 1970 einen ähnlichen Ausgleich über die Umsatzsteuer durchgeführt hatte.

die Bundesbank.

Wenn den Landwirten aus einer akuten Notlage geholfen werden soll, dann erscheinen gezielte Beihilfeneher geeignet. Damit kann verhindert werden, daß kleine Betriebe aufgeben müssen, was ja offiziell angestrebt wird.

AUSSENWIRTSCHAFT / BGA-Umfrage zum Anteil der Kompensationsgeschäfte

# Viele Exporte können nur noch auf Tauschbasis abgewickelt werden HANS-JÜRGEN MAHNKE, Benn Auskunft von Händlern seiten. 1 Die deutschen Außenhändler veranschlagen den Anteil des Kommenson deutsche Ermoteur kunn sie de

Die deutschen Außenhändler veranschlagen den Anteil des Kompensationshandels am Gesamtexport der Bundesrepublik gegenwärtig auf rund zehn Prozent. Dies hat die erste Auswertung einer Umfrage des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) ergeben. Internationale Organisationen rechnen für den Welthandel bereits mit Sätzen zwischen 20 und 30 Prozent. Aber auch deutsche Firmen werden immer stärker zum Tauschhandel gedrängt.

Die Seuche grassiert\*, kommentiert ein großer Außenhändler aus Düsseldorf. Kompensationsgeschäfte, die es in gewissem Umfang immer gab, breiten sich nach Umfrage des BGA über den Osthandel jetzt immer stärker auch auf den Austausch mit devisenschwachen Entwicklungsländern aus. Gemessen an der deutschen Ausführ in die Staatshandelsländer kommt die Umfrage auf einen Anteil der Kompensationen von 40 bis 50 Prozent Im Handel mit Entwickhingsländern wird der Anteil auf zehn Prozent geschätzt. Im Verkehr mit Industriestaaten wird von fünf Prozent gesprochen. Hier sind vor allem "politische" Geschäfte betroffen. Bei Regierungsaufträgen, besonders im Rüstungsbereich, werden Gegenleistungen verlangt.

Der BGA hat aus der Entwicklung Konsequenzen gezogen. Er hat seinen bisher nur auf Staatshandelsländer ausgerichteten Service, bei dem exportierende Industrieunternehmen, die zur Kompensation gezwungen sind, mit Importspezialisten zusammengeführt werden, jetzt auf andere Länder ausgeweitet BGA-Präsident Hans Hartwig: "Unsere Firmen werden auch mit diesem Problem fertig." Er warnt davor, den Tauschhandel staatlich zu regulieren. Er lehnt bilaterale Kompensationsabkommen zwischen Regierungen strikt ab.

Ob solche Tauschgeschäfte den Entwicklungsländern aus der Devisenklemme helfen, halten die BGA-Experten für fraglich. Die iranischen Öl-Clearing-Abkommen mit Japan und österreichischen Firmen hätten die extrem hohen Überschüsse dieser Länder nicht verhindern können.

Im Handel mit Polen laufe mangels Hermes-Deckungen fast alles auf Kompensationsbasis. Im Westhandel Jugoslawiens wird der Anteil auf rund 70 Prozent geschätzt. In jüngster Zeit versucht Indonesien, bei Regierungsaufträgen ausländische Lieferanten zu verpflichten, in gleicher Höhe heimische Produkte (ausgenommen Erdől) zu beziehen. Selbst Waren wie Kaffee, für die Weltrohstoffabkommen bestehen, werden nach Angaben des BGA jetzt als Kompensation angeboten.

Überhaupt: Ein Hauptproblem der Kompensation liegt für die deutschen Firmen in der angebotenen Ware. Marktfähige Produkte gibt es nach Auskunft von Händlern selten. Der deutsche Exporteur kann sie daher nur mit einem Abschlag an Händler, die über geeignete Absatzkanäle verfügen, weitergeben. Die Stützung wird bei Rohstoffen und Massenartikeln auf Befragen mit fünf bis zehn Prozent angegeben, bei Maschinen aus dem Ostblock mit rund 20 Prozent. Aber auch dieses sei noch zu wenig, die Qualitätsmängel seien zu groß, betont ein Händler.

Bezahlen müsse die Stützung letztlich immer der, der die Kompensation verlangt. Wenn die Preisabschläge nicht direkt akzeptiert werden, dann müßten sie bei den Exportpreisen untergebracht werden. "Geschäfte, die sich nicht rechnen, machen wir nicht", erklärt selbstbewußt ein Händler. Er berichtet aber auch von Firmen, die Ladenhüter nur mit noch höheren als den kalkulierten Abschlägen los wurden.

Sarkastisch fügte er hinzu: "Die billigste Art, mit der Kompensation fertig zu werden, ist das Bezahlen der vereinbarten Strafe, wenn sich diese im Rahmen der Stützung bewegt." Dann müsse der Exporteur keine Experten beschäftigen, die sich um den Absatz der Ware kümmern müssten. Die Konditionen hätten etwas die Japaner "verdorben". In einigen Ostblockstaaten wollten sie die Strafe schon vor ihrer Lieferungen bezahlen. Den Anschein, als bemühe man sich um die Vertragserfüllung, müsse man schon erwecken.

BUNDESRECHNUNGSHOF

### "Der Präsident sollte vom Parlament gewählt werden"

Der Präsident des Bundesrechnungshofs sollte künftig vom Bun-destag gewählt werden. Das hat der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses im Deutschen Bundestag, Bernhard Friedmann (CDU), mit der Begründung gefordert, daß es nicht in Ordnung ist, wenn der zu Kontrollierende seinen Kontrolleur selbst bestimmt.

Heute fällt im Bundestag bei der geplanten Entlastung des Bundes-rechnungshofs (BRH) für das Haushaltsjahr 1982 (Einzelplan 20) eine wichtige Vorentscheidung. Einstimmig hat sich der Haushaltsausschuß Friedmanns Vorstellung zu eigen gemacht, die Entlastung solle an die Bedingung geknüpft werden, daß die Bundesregierung bis zum 15. November den Entwurf für ein neues BRH-Gesetz vorlegt.

Friedmann hat in einem Gespräch mit der WELT seine parlamentari-sche Initiative begründet. Vornehmste Aufgabe des Parlaments sei die Kontrolle mit Schwerpunkt bei der Finanzkontrolle. Daher müsse das Parlament auch über die Spitze des Rechnungshofs entscheiden. Er befürwortet sogar eine Wahl mit Zweidrittel-Mehrheit; denn es sei nur .demokratisch fair und sauber", wenn dabei Rücksicht auf die Opposition genommen werde. Bei Finanzminister Gerhard Stoltenberg stoßen seine Überlegungen allerdings auf wenig Gegenliebe.

Auch im organisatorischen Gefüge

des BRH will Friedmann einiges ändern, um Wirksamkeit und Schlagkraft der obersten Kontrollinstanz zu verbessern. Zur Zeit "betreibt der Bundesrechnungshof nur Leichenfledderei", meint der Abgeordnete unter Hinweis auf die Verzögerung. mit der die Kontrolle vonstatten gehe Diese müsse zeitnäher werden. Noch wichtiger sei, daß Fehler der Exekutive vermieden würden. Deshalb müsse dafür gesorgt werden, daß der Sachverstand des Rechnungshofs bereits in die laufende politische Arbeit

Die richterliche Unabhängigkeit der BRH-Prüfer geht Friedmann zu weit, da sie auch selbst entscheiden, ob, was und wieviel sie prüfen. Das Parlament sollte den Prüfern auch Aufträge erteilen dürfen. Auch dies gehöre ins neue Gesetz. Der BRH-Präsident ist zugleich Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Jedoch könne er in dieser Eigenschaft niemandem in seiner Behörde Weisungen erteilen (wegen der richterlichen Unabhängig-

Friedmann setzt sich ebenfalls dafür ein, daß der BRH sich von Fall zu Fall des Sachverstands von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bedienen kann und regt hierfür einen entsprechenden Posten im Etat an. Aktualität erhalten seine Vorstellungen schon deshalb, weil BRH-Präsident Karl Wittrock 1985 mit Erreichen des 68. Lebensjahres (wie ein oberster Bundesrichter) pensioniert wird.

### Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

gung für die Sonderbeihilfe nur auf drei Prozent zum 1. Januar. Gegen das Vorziehen auf den 1. September, was die Bundesregierung zunächst angepeilt hatte, gab es schon Proteste der Brüsseler Kommission. Überdies muß auch noch die 6. Mehrwertsteu-er-Richtlinie der Gemeinschaft geändert werden, was bis zum 1. Juli als unwahrscheinlich gilt. Trotzdem soll die Maßnahme zu diesem Zeitpunkt bereits in Kraft gesetzt werden. Jedenfalls soll der Bundestag die Änderung noch in dieser Woche absegnen und der Bundesrat Ende Juni zustim-

A is es vor einem Jahr auf dem Gipfel von Stuttgart auch um die EG-Finanzreform ging, hat sie auf die strikte Einhaltung des Subventions-kodex bei Stahl gedrungen. Was passiert, wenn sich Partner wie jetzt die Bundesregierung über den Beschluß, nach 1985 keine Beihilfen mehr zu

Nun fühlen sich die Landwirte stets ungerechtfertigt behandelt, wenn Beihilfen für sie nicht vorbehaltslos akzeptiert werden. Aber gerade wenn die offiziellen Bekundungen des Berufsstandes und der Regierung als Meßlatte genommen werden, dann müssen abseits europapolitischer Einwendungen und der Folgen für die Reform der Lohn- und Einkommensteuer Bedenken kommen. Die Erhaltung des bäuerlichen Familienbetriebs steht als Ziel obenan. Auch wenn dieses nicht genau definiert wird, so kann es doch wohl nur bedeuten, daß möglichst viele Höfe

Offiziell soll auch die Produktion auf das Niveau des Verbrauchs gesenkt werden, um weitere Überschüsse zu vermeiden. Ein Mittel dazu ist die Preispolitik. Die zwei Prozent zusätzliche Vorsteuerpauschale konterkarieren aber die jungsten Brüsseler Preisbeschlüsse. Sie bedeuten, wie der Bund der Steuerzahler sagt, eine nachträgliche Anhebung der Erzeugerpreise. Und davon gehen Anreize für die Produktion aus. Bereits der dreiprozentige Ausgleich für die Reduzierung des Grenzausgleichs behindert den Strukturwandel, moniert

### **AUF EIN WORT**



99. In der Bauindustrie ist ein mörderischer Preiskampf im Gange. Angesichts der großen Überkanazitäten halten offenbar einige der Großunternehmen die Zeit für gekommen, andere an die Wand zu drük-

Dr. Frank Niethammer, Vorstandsvor-sitzender der AG für Industrie und Verkehrswesen, Frankfurt.

### Risikokapital: BDI kritisiert Koalition

Der Industrie reichen die von der Bonner Regierungskoalition geplanten Verbesserungen für die Ausstattung der deutschen Wirtschaft mit Risikokapital nicht aus. Anläßlich der heutigen Debatte im Bundestag über einen entsprechenden Antrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP unterstrich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die derzeit diskutierte Politik vieler kleiner Einzelschritte" lasse keine dauerhafte Lösung des Eigenkapitalproblems erwarten. Vordringlich seien vielmehr der Abbau der Zusatzbelastung gewerblicher Erträge durch die Gewerbe- und die Vermögenssteuer, die Abschaffung der Kapitalverkehrsstevern und die Befreiung von Unternehmensumwandlungen von der

### KFZ-GEWERBE

### Das Rabattgesetz schützt Handel und Verbraucher

HARALD POSNY, Düsseldorf Gegen die Abschaffung oder Modifizierung des Rabattgesetzes hat sich der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeug-Gewerbes (ZDK) ausgesprochen. Auf dem Unternehmer-kongreß anläßlich des 75jährigen Verbandsbestehens kritisierte Prasident Fritz Haberl "die verdächtige Eile, mit der man das Gesetz zu Fall . bringen will". Das Rabattgesetz. schütze den geschäftlich unerfahre. nen Verbraucher vor umgleichen Preisen, verbiete also dessen Diskriminierung. Deshalb sei es "ein Schlag ins Gesicht der Verbraucher", wenn die Bundesregierung meine, die Abschaffung des Gesetzes aus Gründen der "Entbürokratisierung" betreiben zu müssen.

Einzelbandel hätte das Nachsehen, wenn das Rabattgesetz nicht mehr für hochwertige Konsumgüter gelten solle. Schließlich ist es nach den Worten Haberls Sinn des Gesetzes, Auswüchse im Rabattwesen zu bekämpfen und den Preisnachnaß als Mittel des Wettbewerbs auf ein angemessenes Maß zu beschränken. Würde das Gesetz aufgehoben oder die Rabatthöhe freigegeben, so würde der Preis zum Rabattwettbewerb.

Mitpräsident Ernst Müller-Hermann forderte außerdem die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen durch "graue" Fahrzeug-Importe aus dem europäischen Ausland in die Bundesrepublik, die sich nicht nur zum Schaden deutscher Vertrags-händler sondern auch zum Nachteil von Verbrauchern auswirkten, denen Fahrzeuge angeboten würden, die dard entsprächen bzw. schon einmal im Ausland zugelassen waren.

**EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** 

### Die Finanzminister stocken den Kredit-Spielraum auf

Der Finanzministerrat der Europäischen Gemeinschaft beschloß in Luxemburg, die Kredite die von der EG-Kommission zur Weitergabe an in Schwierigkeiten steckende Mitgliedsländer aufagenommen werden können, von bisher sechs auf acht Milliarden Ecu zu erhöhen. An einzelne Länder, die Schwierigkeiten mit ihrer Zahlungsbilanz haben, dürfen dabei böchstens vier Milliarden Ecu ausge-

Als Rat der Gouverneure der Europäischen Investititionsbank EIB beschäftigten sich die Finanzminister auch mit der Tätigkeit des Instituts. Die EIB hat 1983 mit Finanzierungen in Höhe von 12,3 Mrd. DM rund 33 000 Arbeitsplätze geschaffen und habe damit zur Sicherung von Beschäftigung für fast eine halbe Million Menschen beigetragen.

Gleichzeititg bestellten die Zehn

AFP, Luxemburg den Deutschen Ernst-Günther Bröder zum Nachfolger des EIB-Präsidenten Yves Le Portz, der zum 1. August 1984 aus dem Amt scheidet. Bröder ist der vierte EIB-Präsident und erster Deutscher in diesem Amt. Er ist seit 1980 Vorstandssprecher der

Kreditanstalt für Wiederaufbau in

1983 hat die EIB ihre Finanzierungen von Projekten in wirtschaftlich wenig entwickelten Regionen, Gebieten mit überalterten Industriestrukturen oder zur Verringerung der Abhängigkeit der Gemeinschaft von Erdőlimportén um 27 Prozent im Vergleich zu 1982 (real 19 Prozent) ausgeweitet. Aus eigenen Mitteln konnte die EIB 9,5 Mrd. DM aufbringen; acht Mrd. DM kamen aus der Emission öffentlicher Anleihen und der Bege-bung von Privatplazierungen auf den Finanzmärkten Insgesamt waren es 23 Prozent mehr als 1982.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Ifo: Konjunkturaussichten sind etwas eingetrübt

München (dpa/VWD) - Eine wieder twas ungünstigere Einschätzung der Geschäftserwartungen registiert das Münchener Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung bei den Unternehmen. Wie aus dem Ifo-Konjunkturtest für März hervorgeht, ist der bisherige Besserungstrend der aktuellen Geschäftslage erstmals durch eine erhebliche Verschlechterung der Unternebmensurteile unterbrochen worden. Auch ist nach den Ergebnissen des Ifo-Tests die Kapazitätsauslastung nicht mehr in dem Tempo gestiegen wie in den Monaten zuvor. Saisonbereinigt sei im März im verarbeitenden Gewerbe (ohne Nahrungsmittel) ein Nutzungsgrad von 81,2 Prozent der Kapazitäten erreicht worden – nach 80,8 Prozent im Dezember 1983 und 76,1 Prozent im März 1983. Die Auftragsbestände sind jedoch laut Ifo während des Quartals wieder leicht gestiegen und hatten im März eine Reichweite von 2,8 Monaten nach 2,7 (Dezember) beziehungsweise 2.6 (Mārz 1983).

### **Teurer Protektionismus**

Köln (dpa/VWD) - Der von der Europäischen Gemeinschaft ausgebende Protektionismus kostet nach Berechnungen der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE) einschließlich seiner indirekten Auswirkungen rund 300 Mrd. Mark im Jahr. Es gebe kein Sortiment im Einzelhandel, das nicht betroffen sei stellte die AVE fest. Allein die nach Ansicht des Handels überflüssige Einfuhrabfertigungen im innerge meinschaftlichen Warenverkehr belaste die Wirtschaft jährlich mit etwa 30 Mrd. Mark. Der Agrar-Protektionismus führe auf dem Lebensmittelsektor zu einem Preisniveau, das um rund 25 Prozent über den Weltmarktpreisen liege.

Norwegen protestiert

Osio (dpa/VWD) - Norwegen hat am Montag in einer Note an die EG-Kommission in Brüssel und an die Regierungen der zehn Mitgliedsländer gegen die einseitige Festsetzung neuer Fangquoten für Heringe in der Nordsee protestiert. Nach Auffassung

der Regierung in Oslo habe die EG ohne Rücksicht auf norwegische Gesichtspunkte die Quote für den Heringsfang auf 155 000 Tonnen von insgesamt 230 000 Tonnen Fisch erhöht.

### Wertpapierbörse in China? London (AFP) - Die chinesische Regierung prüft gegenwärtig die Möglichkeit, zur Finanzierung gewisser wichtiger Entwicklungsprojekte,

eine Wertpapierbörse zu eröffnen. Dies erklärte der Direktor der "China International Trust and Investment Corporation", Jing Shuping, der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times". Die Aktienanlage sei mit dem sozialistischen Regime Chinas keinesfalls unvereinbar. Jing betonte jedoch, daß die Kapitalmehrheit der "privatisierten" Unternehmen in Staatsbesitz bleibt.

#### Industriestaaten kritisiert Born (DW.) - Die Internationale

Handelskammer (ICC) macht den sieben wichtigsten Industrienationen den Vorwurf, daß sie dem weiteren Vordringen des Protektionismus keinen Einhalt geboten haben, obwohl sie 1983 in Williamsburg dies ausdrücklich versprochen haben. In einer Erklärung zum bevorstehenden Weltwirtschaftsgipfel in London hat die ICC als Vertreterin der internationalen Wirtschaft erklärt, daß trotz der sich abzeichnenden allmählichen Besserung der Konjunktur in der Welt kaum Anzeichen zu erkennen sind, daß die bestehenden Handelshemmnisse tatsächlich abgebaut wer-

Japanisches Gütesiegel

München (dpa/VWD) - Deutsche Erzeugnisse, die nach Japan expor-tiert werden sollen, können vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) Bayern künftig auf Sicherheit geprüft werden. Der Verein teilte mit, er sei jetzt berechtigt, das japanische SG\*-Zeichen zu verleihen, das ebenso wie das deutsche "GS"-Zeichen für geprüfte Sicherheit stehe. Hierzu habe der TÜV Bavern einen Vertrag mit der internationalen Verbraucher-Organisation CPSA (Consumer Product Safety Association) geschlosssen.

Aktuelle Informationen

für Ihre Arbeit:



# Mit Hermes als Bürgen-standfest und beweglich.

Einen Bürgen zu finden, auf den Sie sich stützen können, ohne in der eigenen Bewegungsfreiheit behindert zu sein, muß nicht immer schwierig sein. Wir sind für Sie da. Wenn Sie für Verpflichtungen im In- und Ausland Sicherheiten stellen müssen. Wir stehen hinter ihnen. Mit einer Kautionsversicherung.

Wir stellen Bürgschaften und Garantien wie die Banken im Avalgeschäft – und Bonds. Wir sind international anerkannt Unsere Haftungserklärung garantiert ihre Standfestigkeit. Sie gewinnen Beweglichkeit und können freier disponieren. Als größter deutscher Kautionsversicherer beantworten wir Ihnen (fast) alle Text- und Haftungsfragen. Nutzen Sie unsere Erfahrung. Für viele tausend deutsche Unternehmen verbürgen wir uns mit rund 5 Mrd. DM. Stellen Sie uns auf die Probe. Entlasten Sie damit Ihre Bankkreditlinien.

Fordern Sie unsere Zuverlässigkeit und Kompetenz Rufen Sie uns einfach an: 040/8870 oder senden Sie den Coupon ein.





Hermes-die beste Idee seit Erfindung des Kredits.

**NIXDORF** 

### Weiterer Ausbau in Berlin

Der Computerhersteller Nixdorf wird seine Berlin-Aktivitäten erheblich ausweiten. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Klaus Luft sagte gestern vor Journalisten, daß Nixdorf bis 1987 für den Bau einer neuen Produktionsstätte rund 100 Mill. DM in der Stadt investieren werde. Die Zahl der Mitarbeiter in der Fertigung soll von derzeit rund 650 bis 1987 auf etwa 1500 mehr als verdoppelt werden. Bis zum Ende der neunziger Jahre werde Nixdorf bis zu 6000 neue Arbeitsplätze in Berlin schaffen.

Nixdorf werde auch seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Berlin erheblich ausweiten und bis Ende dieses Jahres 100 neue Mitarbeiter allein in diesem Bereich ein stellen. Bisher beschäftigt Nixdorf hier 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen werde das Produktionsprogramm erweitern und in Berlin unter anderem Magnetplattenspeicher und eine komplexe Leiterplattenproduktion entwickeln und produzieren. Auch der Vertrieb hierfür solle von Berlin aus weltweit organisiert werden. Gemeinsam mit Wirtschaftssenator Elmar Pieroth kündigte Luft die Gründung einer "Gesellschaft für neue Berufe" an, die den Fachkräftebedarf decken soll.

Luft sagte, Berlin habe nach wie vor zu wenig Fachkräfte. Für die neue Gesellschaft hat der Senat nach Pieroths Worten eine Anschubfinanzierung von 6 Mill. DM in den kommenden drei Jahren bereitgestellt. An der Gesellschaft seien noch zwei weitere Großunternehmen beteiligt, Namen nannte Pieroth nicht. Noch in diesem Jahr solle die Gesellschaft ihre Arbeit mit der Ausbildung von 40 Akademi kern je Kurs aufnehmen.

TURKEI / OECD kritisiert Beschleunigung der Inflation - Stabilisierungsziele werden für unzureichend gehalten

Die türkische Wirtschaftslage hat sich wieder verschlechtert, stellt die

OECD fest. Nachdem der Stabilisierungsplan Ankaras nach 1980 drei Jahre lang "bedeutende Ergebnisse" gebracht hatte, kam es 1983 zu einer erneuten Beschleunigung der Inflation und zur Verschlechterung der Handelsbilanz. Dies war vor allem auf die starke Zunahme des privaten Verbrauchs und die zu expansive Geldpolitik zurückzuführen. Der von der neuen Regierung Ende

1983 angekündigte restriktivere Kurs eicht nach Ansicht der OECD nicht aus, um die Wirtschaft wieder aufzurichten. Nach einer Inflationsrate von 27,5 Prozent 1983 – drei Jahre früher waren es allerdings mehr als 100 Pro-

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg

Aufmerksamer als jede andere Ta-

rifauseinandersetzung jenseits der

Grenzen wird in Finnland der Streik

der IG Druck und Papier in der Bun-

desrepublik verfolgt – denn für das Papier-Exportland Finnland ist

Deutschland einer der besten Kun-

den. Von den rund vier Millionen

Tonnen Export-Papier nahm die

Bundesrepublik im letzten Jahr

515 000 Tonnen ab - mehr als die

Sowjetunion. Nach Großbritannien

liegt die Bundesrepublik auf Platz

Auch bei zunehmender Diversi-

fizierung und Spezialisierung der In-

dustrie hält die Holzverarbeitung in

einem der waldreichsten Länder der

Welt im Export mit einem Auteil von

zent - werden für dieses Jahr 38,5 Prozent erwartet. Ankara selbst rechnet mit 30 Prozent. Die OECD-Experten halten dieses "Stabilisierungsziel" für ungenügend.

Die türkische Regierung will dies vor allem durch die Sanierung des Staatshaushalts erreichen, dessen Defizit auf 23 Mrd. Pfund (nach 47 und 105 Mrd. in den beiden Vorjahren) reduziert werden soll. Aber dieser Voranschlag ist schon wegen der von Ankara beschlossenen Steuererleichterungen viel zu optimistisch, heißt es in dem OECD-Bericht. In jedem Fall würde das Defizit in übermäßigem Umfang durch kurzfristige Schatzscheine, d. h. über die Notenpresse in inflatorischer Weise finanziert.

Zur Verminderung vor allem des

37,7 Prozent die Spitzenposition. Das

entsprach 1983 einem Wert von 26.3

Zu den Branchenriesen der finni-

schen Papierindustrie gehört die Ka-

jaani OY, Das Unternehmen mit dem

Rentier als Firmensymbol - in Kajaa-

ni, 600 Kilometer nördlich von Hel-

sinki, begegnet man auch beute noch

Rentieren am Straßenrand - besaß

schon 1919 bei der Aufnahme seiner

Papierproduktion in der "PM-1" die

breiteste Maschine für Zeitungspe-

Mit der "PM-4", die seit dem letzten

Jahr voll läuft, verfügt der Konzern wiederum über eine der größten Zei-

tungspapiermaschinen Europas. Al-

lein die neue, etwa 100 Meter lange

Maschine von Valmet - die finni-

PAPIER / Bundesrepublik ist einer der wichtigsten Kunden finnischer Hersteller

Maschine liefert 1200 Meter je Minute

Mrd. Finnmark.

pier in Europa.

Inflationsdrucks empfehlen OECD-Experten die Mäßigung des Lohn- und Einkommensanstiegs, mehr Sparanreize sowie Kostenentlastimgen der Unternehmen und Maßnahmen zur Förderung der Effizienz des öffentlichen Wirtschaftssektors. Außerdem müßte das unzulängliche Steuererhebungsverfahren verbessert werden.

Etwas zuversichtlicher beurteilt die OECD die Exportentwicklung der Türkei. Der negative Trend des letzten Jahres dürfte dank der besseren Weltkonjunktur wieder positiv werden, während sich der Importanstieg abschwächt. Demzufolge wäre mit einer leichten Ermäßigung des Handelsbilanzdefizits auf 3,2 (3,5) Mrd. Dollar zu rechnen. Das Defizit der

schen Papiermaschinen-Hersteller

halten einen Anteil von 20 Prozent

auf dem Weltmarkt - produziert jähr-

lich 170 000 Tonnen Zeitungsdruck-

papier, Papier, das ebenso für die Te-lefonbücher in Mexiko wie für Zei-

tungen und Zeitschriften des Axel-

Springer-Verlages verwendet wird.

Die Maschine mit einer Breite von 865

Zentimetern erreicht eine Rekordge-

schwindigkeit von 1200 Metern Pa-

pier in der Minute. Alle drei Maschi-

nen der Kajaani OY liefern jährlich

400 000 Tonnen Zeitungs und Zeit-

schriftenpapier, davon gehen 90 Pro-

zent in den Export. Noch immer gilt

skandinavisches Nadelholz als welt-

bestes Rohmsterial für Zeitungspa-

pier, denn dieses Holz wächst lang-

sam und besitzt daher lange Fasern.

1,5 Mrd. Dollar zurückgehen. Dem stünden Kapitalzuffüsse von zwei Mrd. Dollar gegenüber. Nach Abzug der Verzinsung und Tilgung von Auslandsschulden (L3 Mrd. Dollar) verbliebe ein Zahhungsbilanzdefizit von 0,85 Mrd. Dollar.

Die Türkei könnte damit ihr im Außenhandel und im Kapitalverkehr Liberalisierungsprogramm weiter fortsetzen, heißt es in dem OECD-Bericht. Um mehr ausländisches Kapital anzuziehen wird außerdem die Lockerung der Investitionskontrollen empfohlen. Nicht zuletzt aber sollte der türkische Tourismus "industrialisiert" werden. Hier liege für die Türkei ein gewaltiges Wachstumspotential

### Frankreich: Hoher Kernkraft-Anteil

In den EG-Ländern gibt es bei der Nutzung der Kernkraft zur Energieerzeugung starke Unterschiede. Wie aus einer Übersicht des Statistischen Amtes hervorgeht, hat sich in Frankreich der Anteil der Kernkraft an der gesamten Primärenergieerzeugung wie auch am Energieverbrauch en höht, während er in Italien zurükging. In der Bundesrepublik und in Großbritannien kam es gegenüber 1982 zu keinen nennenswerten Verändeningen.

Nach Angaben des Amtes entfiel von der französischen Primärenergieerzeugung 1963 ein Anteil von 59,9 Prozent auf Kernkraft gegenüber 52,2 Prozent im Vorjahr. Der Anteil am Energieverbrauch stieg auf 21,8 (16,3) HOECHST HV / Auf Opposition gut vorbereitet

### Zuwachs im Inland fraglich

JOACHIM WEBER, Frankfurt Die Hoechst AG, Frankfurt, hatte sich in diesem Jahr gut auf den Hauptversammlungsbesuch ihrer grünen Opposition vorbereitet. Plakate und Ansteckbuttons mit der Parole "Sag ja zu Hoechst" erwarteten die Aktionäre schon vor der Jahrhunderthalle, und auch die grünen, gelben oder weißen Flugblätter, die vor dem Eingang verteilt wurden, kamen nicht etwa von den Umweltschützern, sondern vom Chemiekon-

zern selbst. . Die Gegenanträge, von sechs Opponenten getreu den Spielregeln fristgemäß vor Einberufung der Hauptversammlung eingereicht und den Aktionären noch einmal in aller Ausführlichkeit vorgetragen, hatten sehr verschiedene Angriffspunkte zum Inhalt: Den Pharma-Export in die Dritte Welt, die Grundwasser-Gefährdung durch eine auch von Hoechst benutzte Mülldeponie, die Weigerung des Unternehmens, in zwei firmeneigenen Kraftwerken Rauchgasentschwefelungsanlagen zu installieren und die Tierversuche in den Konzernlabors.

In seiner Rede vor 2500 Aktionären (Präsenz: 72 Prozent) äußerte Vorstandschef Rolf Sammet indessen ganz andere Sorgen: "Ob wir in die-sem Jahr gegenüber 1983 im Inlands-geschäft einen Zuwachs erzielen können, ist fraglich geworden", beschwor er die Folgen der Streiks in Druckund Metallindustrie. So haben streikhedingte Stillegungen in der Autoindustrie und bei Zulieferfirmen bereits zu spürbaren Ausfällen von Lieferungen von Lacken und Kunststoffen geführt. Sie betreffen ein Umsatzvolumen von rund 25 Mill DM im Monat. Auch bei Folien für die Autoindustrie und im Geschäft mit Druckplatten spürt der Chemiekonzern schon erste Auswirkungen. Und "bei Fasern und Chemikalien werden bei längerer Streikdauer Folgen unausweichlich sein".

Darum zeigt sich Sammet inzwischen skeptisch, daß die Chemie 1983 in der Rolle des konjunkturellen Vorreiters, auch aus einem weiteren möglichen Aufschwung der Gesamtwirtschaft noch starke Impulse fürs eigene Geschäft erwarten könnte. Es sei eine bis heute nicht zu beantwortende Frage, ob "durch den Streik die aufwärts gerichtete Konjunkturkurve einen Knick erhält".

Wenigstens das Exportgeschäft laufe zur Zeit noch erfreulich, aber mit den ihm eigenen Unsicherheiten. Zudem: "Vom Export allein können wir nicht leben." Das Fazit: Eine optimistische Prognose für das gesamte Jahr 1984 zu geben, ist sicher schwieriger geworden. Dazu sind, solange ein Ende des Streiks nicht sichtbar ist, die Risiken zu hoch." Demzufolge hätten sich auch die Ertragsaussichten verschlechtert. Dabei hatte sich das Jahr 1984 zunächst bemerkenswert gut angelassen. Im ersten Quartal stieg der Weltumsatz um 15 Prozent auf 10,2 Mrd. DM. Dazu trugen das Inland mit einer Wachstumsrate von 11 Prozent und das Auslandsgeschäft mit einem Plus von fast 17

Die erfreuliche Entwicklung ließ denn auch die Kapazitätsauslastung gegenüber dem ersten Vorjahresquartal von 75 auf 85 Prozent steigen. Das schlug sich auch im Ertrag nieder: Mit 306 (196) Mill. DM lag der Quartalsgewinn der AG vor Steuern um gut die Hälfte höher als vor Jahrestrist. Auch im April und Mai lagen die Umsätze deutlich über Vorjahresniveau, wenn auch "bei weitem nicht mehr so spektakulär wie in den er-

Ab 21. Juni: Frankfurt-Seoul direkt.

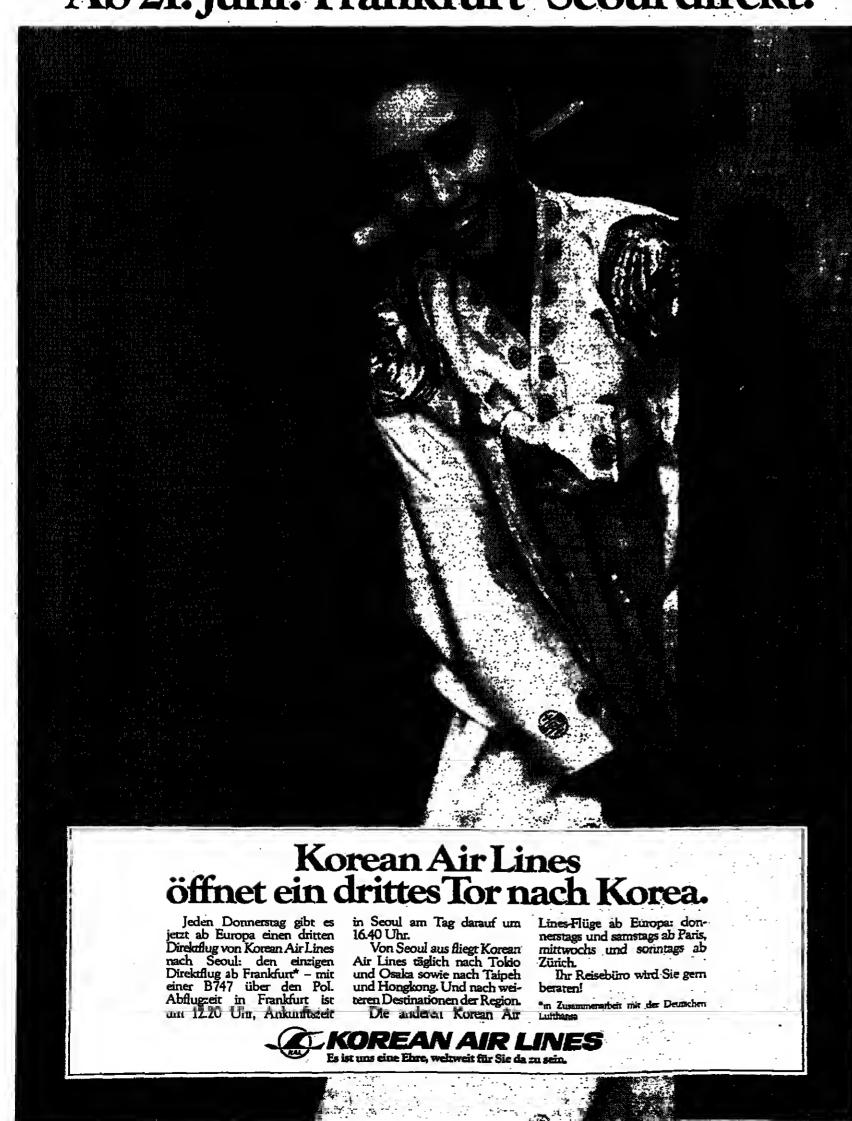

### Unsere Hilje für Polen St. Marien in Danzig - größte backsteingotische Kirche

Osteuropas - war auch berühmt durch eine vierhimdertjährige kirchenmusikalische Tradition, sank zusammen mit der ganzen Stadt Danzig in Schutt und Asche. Unter großen Opfern haben die heutigen Bewohner die historische Altstadt und ihre Kirchen wieder aufgebaut. In den Trümmern fand sich ein gerettetes Renaissance-Orgelgehäuse, das nun in der Marienkirche wieder errichtet worden ist.

Sie können das ökumenische Werk unterstützen durch Ihre Mitgliedschaft im Orgelhauverein. Sie können wählen zwischen einem einmaligen Aufnahmebeitrag oder einer fortlaufenden Zahlung, deren Höhe Sie selbst bestimmen. Wenden Sie sich bitte an den:

#### Orgelbauverein St. Marien in Danzig e.V.

Prof. Dr. Franz Josef Wothe, Hildesheim; Dr. Heidi-Adele Albrecht, Hannover, Christine Koschnik, Bremen Geschäftsführer:

Gerold Klemke, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim · Anschrift: Rathaus, Markt 1, 3200 Hildesheim Spendenkonten:

Commerzbank Hildesheim (BLZ 259 400 33), Orgelbaufond St. Marien, Danzig, Kto. 21/03026/01; Postscheckkonto Hamburg der Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen (BLZ 200 100 20), Orgelbaufond
St. Marien, Danzig (HST 0020 / 34220-0), Kto. 16 322-205.



Alloc 55, Tel. 615 30) 39-41, Telex 9 20 714

4666 Düsseldorf, Graf-Adolf-Pistz 11, Tel. (92.11) 27 30 42/44 Annaigner: Tel. (82 11) 37 50 61 Telex 8 387 736 9000 Frankfiert (Main), Westendstruße 8. Tel. 608 111 71 72 11; Telex 4 12 449 Amedigun: Tel. (06 11) 77 90 11 – 13 Telex 4 185 535

----STREET OF T ran indica Rend A Charles and a 's ME DM Sammari. im Mitten: Dries oo da den daa ta Bun Abrobater ak Mare in and Dilate

gatte Di

**EERWER**K

10 m 10 m 10 m

DESSPARK (4) Enter verstagen in 19 See un Derfere.

CERCOM IN (

المستناد الم

THE VIEW OF A

E C. 21 Proprie H DE warrier Edited Schene Tear te attresse te le maner, di been in the service 🗪 die şesemier Marie 16 Po Cars aren's entire Min DN G25 erro STEEP DESCRIPTION

THE DY AND TO Betschaft de: # 6150-2 3 ---E Den Richard BATOT - M. !!

EMERICAL STATE

JAPAN / Rekordgewinne der Großbanken

### Dividenden angehoben

Japans 13 Großbanken haben das Geschäftsjahr 1983/84 (April - März) mit Rekordgewinnen beendet. Das gesamte Bruttoeinkommen ging da-gegen infolge sinkender Zinssätze leicht zurück. Neben der Konjunkturbelebung im letzen Jahr war vor allem das günstigere Verhältnis zwi-schen den Kapitalbeschaffungsko-sten und den Kreditzinsen für das günstige Ergebnis verantwortlich. Höherverzinsliche Termineinlagen, die während der Phase der Kreditverknappung ausgegeben worden waren, wurden bis zum Herbst 1983 fällig und von neuen Termineinlagen mit niedrigeren Zinssätzen ersetzt.

ereitet

'aglich

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

in Property

D. 200 (200)

7/ ter 22 (2)

10.00 miles

-14 Newson

127 We J. 28.

Das Bruttoeinkommen der 13 Großbanken stellte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt auf einen Wert von 172 Mrd. DM, 4,5 Prozent weniger als 1982/83. Die Reingewinne kamen zusammen auf 5,8 Mrd. DM, 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 1982/83 konnten unter den führenden Großbanken die Dai-Ichi Kangyo Bank ihren Reingewinn um 52 Prozent, die Fuji Bank um 29 Prozent, die Sumitomo Bank

FRED de LA TROBE, Takio um 31 Prozent, die Mitsubishi Bank um 48 Prozent und die Sanwa Bank um 53 Prozent erhöhen.

> Infolge der guten Gewinnlage ha ben die meisten Großbanken ihre Dividenden um 0,50 Yen auf 6,50 Yen je Aktie angehoben. Die Einlagen der Großbanken haben sich im Geschäftsjahr 1983/84 allerdings um nur 9,5 Prozent erhöht, während die Zunahme im Jahr vorher zehn Prozent ausmachte. Neue Formen der Anlage am Geldmarkt - vor allem mittelfristige staatliche Schuldverschreibungen mit verhältnismäßig günstigen Renditen – haben viele Sparer dazu ver-anlaßt, ihr Geld weniger als bisher in Bankguthaben anzulegen. Die Zinssätze für zweijährige Termineinlagen sind seit November letzten Jahres von acht Prozent auf sechs Prozent

Die verbesserte Gewinnlage der Banken hat zu einem sprunghaften Anstieg der Börsenkurse und des Umsatzvolumens ihrer Aktien geführt. Der Kurs der Sumitomo Bank-Titel hat sich etwa von 500 Anfang dieses Jahres auf 890 erhöht. (SAD)

DRAGERWERK / Expansion fortgesetzt

### Ertragsplus im Ausland

Die Drägerwerk AG, Lübeck, hat 1983 die Expansion fortgesetzt und den Ertrag vor allem im Ausland gesteigert. Der Vorstand bezeichnet das Geschäftsiahr dennoch nur als "zufriedenstellend". Für die AG wird eine Umsatzsteigerung um 13,1 Prozent auf 526 Mill. DM angegeben, wobei ein Vergleich mit dem Vorjahr nur bedingt möglich ist. Im Jahr 1983 ist das Großprojekt eines Unterwassersimulators (Gusi) für die deutsche Meeresforschung und Meerestechnik abgerechnet worden. Das bereinigte Umsatzwachstum betrug 8.8 Prozent. Der Exportanteil blieb mit 37 Prozent nahezu unverändert.

Der Jahresüberschuß von 10,3 Mill. DM liegt nur knapp über dem des Vorjahres, so daß die Rendite von 2,2 auf 1.95 Prozent zurückging. Auf 31.75 Mill. DM Stammaktien werden 12 Prozent auf 22.15 Mill. DM Vorzugsaktien 14 Prozent Dividende ausgeschüttet. Das Genußscheinkapital, das 1983 den Aktionären und zum. Teil auch den Mitarbeitern zum Bezugskurs von 120 DM angeboten und ... glatt plaziert worden ist, wird mit 14 Vorjahr.

JAN BRECH, Hamburg - Prozent bedient. Durch die Ausgabe von Genußscheinen sind dem Drägerwerk 28 Mill DM neues Kapital zugeflossen, so daß sich einschließlich der Rücklagendotierung von 17 Mill. DM aus dem Ergebnis 1983 das Eigenkapital auf 151 Mill. DM oder 37,1 Prozent der Bilanzsumme er-

> Erhebliches Wachstum weist Dräger ferner in der weltweiten Konzernhilanz aus. Der Umsatz stieg um 13.2 Prozent auf 672 Mill. DM, das Ergebnis verbesserte sich um 15 Prozent auf 15,6 Mill. DM (Rendite unverandert 2,3 Prozent). Besonders erfolgreich waren die Gesellschaften in den

> Die Investitionen und Forschungs Entwicklungsaufwendungen und. sind auf hohem Niveau geblieben. Insgesamt setzte Dräger 78 Mill. DM ein, wovon 38 Mill. DM auf Sachanlageinvestionen und 35 Mill. DM auf Aufwendungen für Forschung und Entwicklung entfielen. Zur Entwickhung in diesem Jahr erklärt der Vorstand, daß der Auftragseingang per Ende Mai 20 Prozent höher lag als im

LANDESSPARKASSE OLDENBURG

### Langfristige Kredite gefragt

D. SCHMIDT, Hannover kräftig gewachsene Verkaufsziffern

nach Krediten und Darlehen ließ bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) im Geschäftsjahr 1983 die Bilanzsumme um 8,1 Prozent auf 4,85 (4,49) Mrd. DM wachsen. LzO-Vorstandschef Dieter Schlecht erklärte bei der Vorlage des Jahresberichts. in besonderem Maße hätten die langfristigen Darlehen zu diesem Ergebnis beigetragen. Die gesamten Ausleihungen nahmen um 10 Prozent oder 361 Mill. DM auf 3,9 Mrd. DM zu.

Nicht ganz so kräftig erhöhten sich die Kundeneinlagen. Sie erreichten knapp 4 Mrd. DM; das entspricht einem Plus von 8 Prozent oder 287 Mrd. DM. Den größten Anteil daran hatten die Spareinlagen, die um 10,4 Prozent auf 2.3 (2.1) Mrd. DM wuchsen. Deutlich erkennbar, so Schlecht, sei die stärkere Bereitschaft der Kunden, auch wieder längere Bindungsfristen einzugeben. Dem Rückgang bei kurzfristigen. Termineinlagen. standen sen.

bei Sparkassenbriefen gegenüber.

Obwohl sich die Zinsspanne im Berichtsjahr leicht auf 3,66 Prozent ermäßigte, konnte der Zinsüberschuß infolge der Geschäftsausweitung ge-steigert werden. Zahlen wollte Schlecht nicht nennen; das Betriebsergebnis habe sich aber etwas verschlechtert. Die LzO weist einen Jahresüberschß von 20,4 (20,3) Mill. DM aus. Er wird dem Eigenkapital zuge-führt, das dann 208 Mill. DM erreicht.

In ruhigen Bahnen verläuft das Geschäft der LzO in den ersten Monaten 1984. Bis Ende Mai erhöhte sich die Bilanzsumme um 70 Mill. DM. Während die Ausleihungen um 5 Prozent oder 170 Mill. DM zugenommen haben, ergab sich auf der Einlagenseite lediglich ein Plus von 1,8 Prozent oder 75 Mill. DM. Die Ertragsentwicklung hat sich nach den Worten von Schlecht leicht abgeschwächt.In der Bilanz werden Wertberichtigungen in Höhe von 13 (13,6) Mill, DM ausgewieLATEINAMERIKA / Vier Länder wollen beim Londoner Wirtschaftsgipfel bessere Kreditbedingungen verlangen

### Brasilien lehnt einen "Club der Schuldner" ab

und Mexiko wollen nach Mittellung des brasilianischen Außenministers Ramiro Saraiva Guerreiro bei den Teilnehmern des Londoner Wirtschaftsgipfels gegen die Kreditbedingungen der westlichen Industriestaaten protestieren. Ein entsprechendes Schreiben solle den Teilnehmern des Gipfeltreffens übergeben werden, sagte Guerreiro. Nähere Angaben über den Inhalt des Briefes wollte der Minister nicht machen. Er sagte jedoch, daß das Schreiben im Sinne der am 19. Mai von den vier lateinamerikanischen Staaten unterzeichneten Erklärung zu diesem Thema abgefaßt

In der Erklärung hatten die vier Länder unter Hinweis auf die bohen Zinsen in einigen Gläubigerländern Klage darüber geführt, daß sich von ihnen nicht zu beeinflussende Umstände nachteilig auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung in Lateinamerika auswirkten. Sie sprachen sich ferner für eine Konferenz aller lateinamerikanischen Schuldner über das Problem aus. Mit rund 100

Geno-Bank stockt

Grundkapital auf

sein werde.

AP/dpa/VWD, Brasilia/New York
Brasilien, Argentinien, Kolumbien
Milliarden Dollar hat Brasilien die
höchste Schuldenlast in Lateinamerika zu tragen. Jede Erhöhung der Prime Rate in den USA um nur einen Prozentpunkt hat für das Land aufs Jahr gesehen eine Erhöhung seiner Schulden um etwa 700 Millionen Dollar zur Folge.

> Der brasilianische Außenminister wies weiter darauf hin, daß sein Land eine Neuordnung der Schuldenrückzahlung der lateinamerikanischen Länder anstrebe, kollektive Verhandlungen zwischen den Schuldner- und Kreditgeberstaaten jedoch ablehne. Wir erwarten, daß die kreditgebenden Länder uns bei der Neuordnung unserer Schulden helfen, so daß wir vor einer sich in die Länge ziehenden Depression bewahrt werden."

> Der Außenminister sprach sich in dem vom brasilianischen Nachrichtenmagazin "Veja" veröffentlichten Interview gegen eine Politik der Konfrontation mit den Industriestaaten sowie gegen die Gründung eines .Clubs der Schuldner" und die einseitige Einstellung der Schuldenzahlungen aus. Guerreiro betonte erneut,

daß die Schuldnerstaaten ihre Kredite zurückzahlen wollten.

Auf einer Konferenz von 52 Banken aus den USA und 60 aus anderen Erdteilen empfahl Jacques de Larosiere, Direktor des Internationalen Währungsfonds, den internationalen Geschäftsbanken, sie sollten boch-verschuldeten Ländern, die - wie Mexiko - bei der wirtschaftlichen Sanierung wesentliche Fortschritte" erzielt haben, künftig längerfristige Umschuldungsabkommen anbieten.

Nach seiner Ansicht sollten die Banken das geringer gewordene Risiko auch mit "entsprechend besseren" Kreditbedingungen honorieren. Mexiko, sagte de Larosiere, habe bei der wirtschaftlichen Anpassung Hervorragendes" geleistet, sei auf dem Weg zu einem normalen Zugang zu den Kapitalmärkten und der ideale Fall für ein mehrjähriges Umschuldungspaket. Andere Länder wie Brasilien könnten in Frage kommen, wenn sie weitere Fortschritte machten und diese bewahrten.

De Larosiere lehnte Überlegungen für generelle Schuldenlösungen ab und plädierte dafür, bei dem nach seinen Worten erfolgreichen Modell der Lösung von Fall zu Fall zu bleiben, um die in jedem Land unter-schiedlichen Bedingungen berück-

sichtigen zu können. In Paris haben Regierungsvertreter

von etwa 20 westlichen Gläubigerländern Perus im "Club von Paris" mit einer von Ministerpräsident Sandro Mariategui angeführten Delegation aus Lima Gespräche über eine erneute Umschuldung der peruanischen Auslandsverbindlichkeiten aufgenommen. Peru möchte nach Angaben informierter Kreise fällige Schuldendienste in Höhe von rund 1,05 Mrd. Dollar (2.98 Mrd. DM) auf zehn Jahre umschulden, mit einer Freiperiode von fünf Jahren. Die gesamten Auslandsschulden Perus werden auf zwölf Milliarden Dollar (32,4 Mrd. DM) geschätzt.

Die neuen Gespräche sind die fünfranatierter Schulden weiter.

ten Umschuldungsverhandlungen Perus für staatlich garantierte Kredite in den vergangenen 15 Jahren. Daneben verfolgt Lima seine Bestrebungen nach einer Umschuldung von etwa zwei Milliarden Dollar nicht ga-

Den Konzernverlust des Vorjahres von 2,3 Mill. DM hat sich in einen Gewinn von fast 4 Mill. DM verwandelt. Rund 670 (650) Mitarbeiter erzielten einen Umsatz von 177 (178) Mill. DM. Im laufenden Jahr hat sich die positive Entwicklung des Unternehmens verstärkt fortgesetzt. Die Betriebe sind bis in den Herbst hinein in drei Schichten voll ausgelastet.

#### Unveränderte Dividende

Bad Bentheim (VWD) - Die Verwaltung der vor allem im Energiebereich tätigen C. Deilmann AG, Bad Bentheim, schlägt der HV am 12. Juli vor, den Bilanzgewinn von fast 19 Mill. DM für 1983 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 8 DM je 50-DM-Aktie auf das Grundkapital von 100 Mill. DM zu verwenden.

**SCHINDLER** 

### **Exporteinbruch** aufgefangen

Im Exportgeschäft mußte die Schindler Aufzügefabrik GmbH 1983 einen unerwartet starken Auftragseinbruch um 28 Prozent auf 30,5 (42,5) Mill DM hinnehmen, der jedocb durch das Inlandsgeschäft aufgefangen werden konnte, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Wolfgang Koch, bei der Vorlage des Jahresabschlusses 1983. Insgesamt habe sich der Auftragseingang bei Schindler um vier Prozent auf 275,7 (265,5) Mill DM erböbt, wozu der Inlandsmarkt Aufzüge und Fahrtreppen mit 81,7 Mill. DM (plus 14 Prozent), der Bereich Fördersysteme mit 18,3 Mill. DM (plus 14 Prozent) und der Kundendiensst mit 145,2 Mill. DM (plus acht Prozent) beigetragen haben. Dennoch hat sich der fakturierte Umsatz auf 270,4 (274,9) Mill. DM vermin-

Während der Exportumsatz auf 34.1 (47.6) Mill. DM schrumpfte, konnte der Inlandsumsatz mit Neuanlagen - trotz eines Preisverfalls von zehn bis zwölf Prozent - mit 93,3 Mill. DM auf Vorjahresniveau gehalten werden. Erfreulich entwickelte sich nach den Worten von Koch der Kundendienstumsatz (etwa 32 000 Aufzüge unter Vertrag), der auf 143 (134) Mill. DM zunahm. Die Betriebsleistung blieb laut Koch mit 274.8 (283.0) Mill. DM zwar deutlich unter dem Vorjahresniveau, dennoch ist ein rund 14 Prozent höheres Ergebnis erwirtschaftet worden. Die anhaltend positive Liquiditätssituation erlaubte eine Aufstockung der freien Rücklagen und Rückstellungen auf 60,8 (49,6) Mill. DM. Den Investitionen von 19,1 (17,0) Mill. DM standen Abschreibungen von 13,3 (15,0) Mill. DM gegen-

Für 1984 sind weitere Investitionen von rund zwölf Mill. DM vorgesehen. Die weitere Entwicklung der deutschen Schindler-Gruppe beurteilt Koch recbt positiv. Für das laufende Jahr ist ein Umsatzzuwachs um knapp zehn Prozent auf 300 Mill. DM angepeilt. Laut Koch ist der deutsche Aufzugsmarkt im vergangenen Jahr schätzungsweise um 18 Prozent auf 8400 (7100) Einheiten im Wert von 426 Mill. DM (plus elf Prozent) gestiegen.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

schen Elektrokonzern. Die neue

Bauknecht-Hausgeräte-Gruppe, zu

der neben der Stuttgarter Stammfir-

ma zehn Vertriebsfirmen im europäi-

schen Ausland gehören, hat nach frü-

heren Angaben 1983 einen Umsatz

von über 800 Mill. DM erzielt, davon

55 Prozent im Ausland. Verkauft wur-

den 1983 rund 1,3 Mill Großgeräte.

Bauknecht Hausgeräte beschäftigt insgesamt rund 4200 Mitarbeiter, da-

Düsseldorf (Py.) - Die Stöhr & Co. AG, Mönchengladbach, hat 1983 mit

dem erwirtschafteten Jahresüber-

schuß von 4 Mill. DM den Verlustvor-

trag von 4,5 Mill. DM nahezu tilgen

können. Wie das Unternehmen in ei-

nem Zwischenbericht mitteilte, ha-

von 3400 im Inland.

Verluste fast getilgt

Fritz Nallinger gestorben

Stuttgart (nl) - Fritz Nallinger, bis

Banknecht ganz bei Philips

Stuttgart (dpa/VWD) - Die Bau-

knecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart,

die im Herbst 1982 gegründete und

weitaus größte der vier Nachfolgege-

sellschaften aus dem Konkurs der al-

ten Stuttgarter Bauknecht-Gruppe,

WERNER NEITZEL Stutteart Die Genossenschaftliche Zentralbank AG Stuttgart, regionales Spit-1965 Vorstandsmitglied der Daimlerzeninstitut der Volksbanken und Benz AG und zuständig für das Res-Raiffeisenbanken im genossenschaftsort Forschung und Entwicklung, ist lich stark "durchsetzten" Landesteil im Alter von 85 Jahren gestorben. Württemberg, hat ihre ohnehin schon Nallinger, der 43 Jahre lang im Diengute Ertragslage im Geschäftsjahr ste des Unternehmens stand - davon 25 Jahre als Vorstandsmitglied -, hat 1983 nochmals erheblich verbessern die Gesamtentwicklung des internakönnen. Der Zinsüberschuß nahm um 26,8 Prozent auf 157 Mill. DM zu, tionalen Motoren- und Automobilund das Teilbetriebsergebnis stieg baus maßgeblich beeinflußt.

Dem Institut kam zugute, daß keine besonderen Forderungsausfälle aufliefen und sich auch die Ausleihungen an Nichtbanken in engen Grenzen hielten. Da man auch die Kostenentwicklung im Griff behielt, erhöhte sich der Jahresüberschuß auf 44,5 (Vorjahr: 37,2) Mill. DM. Nach Zuweisung von insgesamt 30 Mill. DM an die Rücklagen werden eine von 7,5 auf 8 Prozent erhöhte Dividende sowie ein von 2 auf 3 Prozent angehobener Bonus auf 100 Mill, DM Grundkapital ausgeschüttet. Außerdem soll das Kapital im Verhältnis 4:1 zum Kurs von 160 Prozent auf 125 Mill. DM aufgestockt werden, um so die Eigenkapitalquote wieder über die 3-Prozent-Marke zu bringen.

Infolge der starken Bilanzsummenausweitung um 22.3 Prozent auf 11.1 Mrd. DM war die Eigenkapitalquote auf 2,8 (3,2) Prozent abgesunken. Im starken Wachstum der Bilanzsumme schlug sich insbesondere das Sonderkreditprogramm der DG Bank, des vorgeschalteten Spitzeninstituts, mit etwa 700 Mill. DM nieder. Di Einlagen der Mitgliedsbanken (576 Institute) erhöhten sich lediglich um 2.8 Prozent auf 4.83 Mrd. DM, Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten stiegen wesentlich stärker um 74 Prozent auf 4,33 Mrd. DM. Für das Geschäftsjahr 1984 zeigt sich Vorstandsvorsitzender Friedrich Krich zufrieden.

### **KONKURSE**

Kenkurs eröffnet: Berlin Charlot-tenburg: Nachl. d. Gerhard Riedei; Stuttgart: Keese Druckmaschinen GmbH: Reutlingen: Nachl. d. Eckhard

Anschluß-Konkurs eröffnet: Burgwedel: H. G. Sport-Haus Wedemark GmbH, Wedemark; Norderstedt: Karl-Heinz David, Heidmoor.

Vergleich beantragt: Iseriohn: IWO Izing-Wohnbeu GmbH; Landshat: El-cher Traktoren- u. Landmaschinen-werk GmbH, Landau.

MINERALOL / Wissenschaftler plädiert für mehr Stetigkeit in der Energiepolitik

### Gegen Drehen an der Steuerschraube HANS BAUMANN, Essen litisch so unsicheren Opec-Quellen

Eine Entschlackung der westdeutschen Energiepolitik vor fiskalischen Erwägungen ist unumgänglich, um mehr Stetigkeit und Kalkulierbarkeit in die Mineralölwirtschaft und in die gesamte Energiewirtschaft zu bringen. Diese Meinung vertrat gestern vor dem Wirtschaftsrat der Union in München der Forscher Heinz Jürgen Schürmann vom Energiewirtschaftchen Institut der Universität Köln.

Investoren und Verbraucher würden immer wieder verunsichert. wenn die Energiepolitik mit fiskalischen Zielen überfrachtet werde. Und genau diese Versuchung sei latent immer vorhanden. Schurmann erinnerte nur an die gegenwärtigen Überlegungen, die Steuerschraube bei Mineralöl weiter anzuziehen.

Der Forscher warnt auch vor Ölverdrängungsstrategien, die über die Marktkräfte hinausgehen. Solche Strategien verursachten erhebliche volkswirtschaftliche Zusatzkosten Sie widersprächen darüber hinaus dem Ziel der Energiepolitik, ein international wettbewerbsfähiges Energiepreisniveau zu erhalten. Durch die starke Streuung der Ölbezüge habe erheblich zu verringern.

Schürmann warnt auch davor, die zur Zeit herrschenden Überflüsse auf den Weltölmärkten als Dauererscheinung anzusehen. Nach wie vor bestünden politische Preisrisiken. Daher bleibe es für die Energiewirtschaft eine Daueraufgabe, Ölreserven und Förderkapazitäten zu diversifizieren. In diesem Punkt hätten die Ölmultis nach wie vor wesentliche Versorgungsfunktionen. Für die westlichen Regierungen ergäbe sich daraus aber auch die Pflicht, die Rentabilitätschancen der Ölindustrie im Bereich der Ölsuche und Ölförderung nicht zu verbauen.

Die Politik fordert Schürmann auf, größere Bevorratungspolster anzulegen, da sich eine Verschärfung der politischen Lage in der Golf-Region nicht ausschließen lasse. Diese zusätzlichen Kosten für die Bevorratung müßten von den Verbrauchern

getragen werden. Nach Schurmann sind solche strategischen Ölyorräte denkbaren Krisen angemessener als bektische Reaktionen im Falle einer Eskalation am Golf. Hinzu komme, daß die dadurch verursachten Kosten wesentlich geringer seien als die volkswirtschaftlidie deutsche Ölwirtschaft dazu beige chen Folgekosten staatlich forcierter tragen, die Abhängigkeit von den po-Ölalternativen.

Daher meint der Forscher, daß auch unter dem Aspekt der Vorsorgepolitik die bisherige Energiepolitik einer mehr oder minder gezielten Ölverdrängung auf dem Wärmemarkt (Subventionierung von Ölalternativen, steuerliche Sonderbelastungen, Anschluß- und Benutzungszwang für leitungsgebundene Energien) überprüft werden müsse. Eine noch stärkere Verdrängung etwa von schwerem Heizöl mit energiepolitischen Maßnahmen ist nach Schürmann mit verhältnismäßig hohen volkswirtschaftlichen Opfern verbunden. Der natürliche Strukturwandel allein beschränke das schwere Heizöl hinlänglich und lenke es um in die Umwandlung zu erlösträchtigeren leichten

Nach Meinung des Energiewirtschaftlichen Instituts kommt dem Mineralöl künftig eine herausragende Bedeutung zu, da sich die Energieversorgung noch stärker diversifizieren werde. Auch bei künftigen Ölpreisen über dem heutigen Niveau würden Mineralölprodukte einem intensiven Substitutionswetthewerb und fortwährender Einsparprozesse unterliegen. Daher lasse es sich nicht länger rechtfertigen, das Mineralöl durch zusätzliche staatliche Diskriminierungen weiter zurückzudrängen.



Sie erreichen uns in München, Nürnberg und über jede bayerische Sparkasse sowie in Bonn, Frankfurt, London, New York, Singapur, Wien, Toronto, Johannisburg und Luxemburg.

BEHÄLTERGLAS

### Industrie fühlt sich verunsichert

dpa/VWD, Hannever

Die Behälterglas-Industrie in der Bundesrepublik sieht sich durch die langen Diskussionen um die Einwegund Mehrwegflasche verunsichert. Der Vorsitzende des Fachverbandes Hohlglasindustrie, Volkmar Hallensleben, sagte in Hannover, in diesem ungünstigen Klima unterblieben Investitionen. Die Industrie sehe

**Abonnieren Sie** Erfolg

Früher mehr zu wissen als andere das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELT informiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, welt-weit. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täg-

### DIE WELT

Hinwers für den neuen Abonnemen Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrulen bei: 01E WELT. Vertrieb, Postlach 3058,30, 2000 Hamburg 36,

An DIE WELT, Vertrieh, Postfach 3058 30,

#### **Bestellschein**

Bitte hefern Sie mir zum nachstmoglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monstliche Bezugspreis beträgt DM 25.60 (Auskand 35.00, Lultpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zusteilkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift: \_\_\_\_ Incherted dus Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Albernde Datum genügt) S chriftlich zu widerrufen bei: O IE WELT, Venneb, Postfoch 30 58 30, 2000 Hamburg 36

für die Regierung weder einen Anlaß noch die Notwendigkeit, mit Verordnungen tätig zu werden. Die Entwickhing bei Einweggläsern habe sich nicht ausgeweitet: 1983 seien 832 000 Tonnen Altglas an die Hütten zurückgeführt worden. Der Menge nach sei dies rund ein Drittel der gesamten Behälterglasproduktion, einschließlich Mehrwegflaschen.

ALLIANZ VERSICHERUNG / Im Ausland wird weiter nach Übernahmekanditaten Ausschau gehalten

### Eagle-Star-Gewinn noch nicht im Superabschluß

Sichtlich Mühe hat Wolfgang Schieren, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs-AG, München, die zutreffende Bewertung für den Abschluß 1983 zu finden. Als wäre er mit der Feststellung, daß sich "die Ereignisse sehen lassen können", schon zu weit gegangen, verteilt er lieber die nichts sagenden Noten "befriedigend" oder "zufriedenstellend". Ein recht starkes Understatement. Denn mit einem Jahresüberschuß von 560,8 (445,7) Mill. DM vor Steuern präsentiert die Allianz nach dem schon guten Jahr 1982 eine Bilanz der

Noch nicht einmal zu Buche geschlagen ist dabei das Geld aus dem Verkauf der Eagle-Star-Anteile – rund 1,1 Mrd. DM, davon allein 550 Mill. DM Veräußerungsgewinn. Wie Schieren mitteilte, ist dieser Betrag erst Ende Februar 1984 fällig geworden. Nur zögernd wird angedeutet, daß das Geld dansch aus Großbritannien abgezogen und dort "geparkt" wurde, wo es die meisten Zinsen bringt" - vermutlich in US-Dollar. Nur optisch verfälscht wird das Ertragsbild 1983 etwas dadurch, daß das Ergebnis pro 50-DM-Aktie auf 24,90 (28,15) DM zurückgegangen ist. Dies beruht jedoch lediglich auf der im vergangenen Jahr durchgeführten Kapitalerhöhung auf 500,4 (417,0)

Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hatte wiederum das allgemeine

Geschäft, in dem mit 379 Mill. DM (plus 16.5 Prozent) der bisher höchste Betrag erzielt wurde. Durch den Mittelzufluß aus der Kapitalerhöbung und die allgemeine Aufstockung der versicherungstechnischen Rückstellungen erhöhten sich die Kapitalanla-gen auf rund 11,1 (10) Mrd. DM. Allein sie brachten einen Kapitalertrag von 848 Mill. DM (plus 16 Prozent). Thnen stehen 231 (207) Mill. DM Aufwendungen gegenüber, davon 160 (135) Mill. DM Abschreibungen.

Hinzu kommt, daß nachdem schon 1982 der Trend zu ungünstigeren versicherungstechnischen Ergebnissen umgekehrt werden konnte, der Überschuß von 120,3 Mill auf 161,8 Mill DM stieg. Der überwiegende Teil davon stammt aus dem selbst abgeschlossenen Geschäft in den Zweigen Hausrat, Einbruchdiebstahl, die HUK-Sparten sowie die Rückversicherungszweige. Verschlechtert hat sich dagegen der Bereich Feuer mit einem Verlust von 21 (3,3) Mill. DM. Zu einem Teil beruht die Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses nach Angaben von Schieren aber auch darauf, daß 1982 mit der Bildung von Drohverlust-Rückstellungen von etwa 32 Mill. DM belastet war, während jetzt daraus rund 35 Mill. DM entnommen werden

Insgesamt brachte diese Entwickhing der Allianz 1983 einen Jahres-überschuß von 254,9 (204,9) Mill. DM. Nach Zuführung von 127,3 (101,8) Mill. DM in die offenen Rücklagen verbleibt ein Bilanzgewinn von 127.7 (103,0) Mill. DM. Der Hauptversammlung am 11. Juli wird vorgeschlagen, daraus nochmals 19,0 Mill. DM den Rücklagen zuzuweisen und eine Dividende von unverändert 10 DM auszu-

Weltweit konnte die Allianz 1983 ihre Beitragseinnahme um 10,8 (7,4) Prozent suf 15.4 Mrd. DM steigern. Entscheidenden Anteil hatte daran mit einem Wachstum von 29.4 Prozent auf 2,6 Mrd. DM das Auslandsgeschäft, während die Steigerung im Inland um 7,6 Prozent in etwa der allgemeinen Markieniwicklung entsprach. Erstmals wurde dabei allerdings in den Kreis der ausländischen Konzerngesellschaften die Wiener Allianz Lebensversicherungs-AG mit embezogen. Über 57 Prozent des Auslandsgeschäfts entfielen auf Nordund Südamerika. Von den gesamten Beitragseinnahmen entfielen 8.5 Mrd. DM (plus 6,7 Prozent) auf die im Konzernabschluß zusammengefäßte Sachgruppe und 5,2 Mrd. DM (plus 10.0 Prozent) auf die Lebensversicherung. Die Zahl der gemeldeten Schäden stieg gegenüber dem Vorjahr um -23 Prozent auf 29 Millionen.

Das Geschäftsjahr 1984 hat sich nach Angaben von Schieren recht gut angelassen. In den ersten vier Monaten erhöhten sich die Beitragseinnahmen der Sachgruppe um 7,3 (6,2) Prozent im weiteren Jahresverlauf sei

jedoch mit einer Abflachung zu rechnen. Für eine Prognose zum Ergebnis sei es aber noch viel zu früh.

Unverändert Ausschau hält die Allianz im Ausland nach "geeigneten zum Konzern passenden" Übernahmekandidaten, wobei Schieren dem geplatzten Eagle-Star-Coup noch immer nachtrauert. Ständig studiere man Unterlagen von allen möglichen Gesellschaften in den USA und auch Großbritannien Konkrete Verhandlungen würden derzeit aber nicht geführt, nachdem die Übernahmeverhandlungen von Armeo ("nicht interessant") abgebrochen worden sind Immer wieder auftauchende Gerüchte bezeichnete Schieren als gezielte Börsenkurs-Manipulation interessier-

| net triende            |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Allians Versicherung   | 1983   | ±%     |
| Bruttoprimie           |        |        |
| (MIL DM)               | 7339   | + 8,8  |
| Nettoprāmie 1)         | 5134   | = 7,8  |
| Aufw. 1 VersFille      | 3288   | = 9,0  |
| Vers-techn.            |        |        |
| Ergebnis 2)            | 181,8  | +51,1  |
| Kapitalanlagen *)      | t1 147 | + 13,2 |
| Kapitalerträge 4)      | 519,5  | +10,3  |
| Durchschn,-rendite (%) | 7,07   | (7,1)  |
| in % d. verd. Beitrige | 1982   | 1982   |
| Selbstbeh-Quote        | 70,0   | 659,3  |
| Schadenquote           | 64,7   | 63,9   |
| VerwKostenguote        | 24.9   | 24,5   |
| Richstelle Quote )     | .208.3 | 205,9  |
| Ligenkapitalquote      | 47.9   | 39,6   |

nach Zuffihrung (Entrahme) von 42,7 (9,1 Will DM sur (aus) Schwankungsrückstellung

DAL / Wertberichtigungsbedarf ohne Zweifel höher als ursprünglich genannt

### Gesellschafter stehen zum Unternehmen

Entscheidend ist, daß die Gesellschafter zur DAL stehen", kommentiert Prof. Hans Wielens, zur Sanierung angetretener Vorstandsvorsitzender der Deutschen Anlagen-Leasing GmbH (DAL), Mainz, die üngsten Gerüchte um das Unternehmen. Den in Berichten kolportierten bis jetzt zutage getretenen Wertbe-richtigungsbedarf von 1,6 Mrd. DM

verweist er in den Bereich der Utopie. Es kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß der von den Gesellschafterbanken - Westdeutsche Landesbank, Landesbank Rheinland--Pfalz, Hessische und Bayerische Landesbank sowie Dresdner Bank - abzudeckende Betrag höher sein wird, als die ursprünglich genamten 400 bis 670 Mill DM. Die Durchforstung der Leasing-Geschäfte mit teilweise "ungeheuer komplizierten Sachverhalten" (Wielens) hat einiges mehr ergeben als ursprünglich angenommen. Dabei spielen vor allem die erst in zweiter Linie überprüften kleineren Objekte der DAL mit insgesamt rund 12 Mrd. DM Geschäftsumfang eine gewichtige Rolle, Damit erscheint eine Größenordnung von rund einer Milliarde Mark Wertberichtigungsbedarf denkbar.

Einen Teil davon haben die betroffenen Banken bereits in ihren 83er Bilanzen verarbeitet. Aufschluß, in welchem Umfang das DAL-Engage ment die Rechnung für dieses Jahr belasten wird, dürfte die morgige DAL-Aufsichtsratssitzung bringen Der DAL-Vorstand ist der Ansicht, daß \_alles ausgekehrt" werden soll, was aber möglicherweise den ertragsschwächeren Landesbanken nicht leicht fällt. Andererseits ist zu hören, daß auf einem vorgeschalteten Gesellschafter Treffen bereits grundsätzlich Einigkeit erzielt worden sei, der DAL mit Gerantieerklärungen wie bisher unter die Arme zu greifen und so eine Sanierung zu ermöghchen. Das DAL-Neugeschaft läuft inzwischen in weitaus kleinerem Rahmen als im Vorjahr.

### **NAMEN**

Peter W. Harpt, Generalbevollmächtigter für das Kongreßwesen bei der AMK Ausstellungs-Messe-Kongreß GmbH, Berlin, vollendet am 8 Juni sein 60. Lebensjahr, Er vertritt außerdem als Vorstandsmitglied des Deutschen Congreß Büros (GCB) die Interessen der deutschen Kongreßzentren.

Reinhold Saner wurde mit Wirkung vom 1. Juli zum Vorstandsmitglied der Einbecker Braubaus AG, Einbeck, bestellt. Günter Panziaff scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

N. R. Willim, seit Gründung Geschäftsführer der Brown Boveri-York, Kälte- und Klimatechnik GmbH, Mannheim, vollendete am 6. Juni sein 60. Lebensjahr.

BREMER LANDESBANK / Neues Selbstverständnis

### Eigenmittel weiter gestärkt

Die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg, die im April 1983 aus der Fusion der Bremer Landesbank und der Staatlichen Kreditanstalt Oldenburg-Bremen entstand, hat die Folgewirkungen des Zusammenschlusses gut verkraftet. Gebhard Dirksen, Vorstandsvorsitzender des Instituts, verweist auf das neue Selbstverständnis, das nach der Neuordnung gefunden wurde. Die zusammengefaßte Bilanzsumme ermögliche es, "mehr selbst in eigener Verantwortung" aktiv zu werden. Trotz der zweifellos vorhandenen Abhängigkeit - die Norddeutsche Landesbank ist mit 75 Prozent beteiligt - sei die Souveränität gewachsen; das Institut habe den Status einer selbständigen Universalbank. Bei aller Kontinuităt würden insofern "einige Schwerpunkte anders gesetzt".

Zu den wichtigsten Zielsetzungen der Landesbank gehöre es, die Rentabilität weiter zu verbessern. Die Gewährträger, neben der NordLB die Freie Hansestadt Bremen, könnten nicht ständig in Anspruch genommen werden. Immerhin ist eine Kapitalaufstockung um 40 Mill. DM noch in diesem Jahr so gut wie zugesagt worden; danach werden sich die Eigemittel auf rund 500 Mill. DM belaufen. Weitere 40 Mill. DM dürften die Gewährträger 1985 zusagen.

Im Geschäftsjahr 1983 erhöhten sich das Geschäftsvolumen und die Bilanzsumme um 9,3 Prozent. Neben der Erweiterung des Geschäftsgebietes durch die Fusion wirkte sich da bei auch die Übernahme der Adca Filiale in Bremen aus. Die Bilanzsum me erreichte 21,3 (19,5) Mrd. DM. Das gesamte Kreditgeschäft stieg um 1,3 Mrd. DM auf 16,3 Mrd. DM, wobei die kurzfristigen Kredite um 322 Mill. DM und die langfristigen Darlehen um 909 Mill. DM zunahmen. Der Zuwachs wurde vornehmlich durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen finanziert; sie erhöhten sich auf 11.7 (10,1) Mrd. DM.

Aus dem Jahresüberschuß der Bank und der angeschlossenen Bausparkassen von 22,6 (21.5) Mill. DM werden 14 Mill. DM den Rücklagen zugeführt und 8,6 Mill. DM als (5 Prozent) Dividende ausgeschüttet.

Mit der Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten 1984 zeigt sich der Vorstand zufrieden, wenngleich der Zinsüberschuß im ersten Quartal wegen der etwas engeren Zinsmarge nur noch geringfügig gestiegen ist. Die kurz- und mittelfristigen Kredite haben bis April um fast 200 Mili DM auf knapp 3 Mrd. DM zugenommen.

CONSULTANTS / Weltweit auf dem dritten Platz

### Im Inland kräftiges Plus

HEINZ HECK, Bonn Mit einem Honorarvolumen aus

Auslandsprojekten von über 1,2 Milliarden Mark halten deutsche Consulting-Firmen nach den USA und Großbritannien weltweit den dritten Platz. Das erklärte Jens Schnieders, Vorstandsvorsitzender des Verbands Unabhängig Beratender Ingenieurfirmen (VUBI), aus Anlaß der heutigen Mitgliederversammhing vor Journalisten in Bonn.

Der Gesamthonorarumsatz 1983 (In-und Ausland) konnte mit 2,15 Milliarden Mark gegenüber dem Vorjahr (2,3) nur knapp gehalten werden. Für 1984 erwartet Schnieders, daß der Umsatz sowohl im In- wie im Auslandspeschäft wenigstens gehalten, wahrscheinlich sogar leicht gesteigert werden kann. In der Zusammensetzung des Auftragseingangs hat sich dagegen 1983 eine "gravierende Verschiebung" ergeben: Während die Auslandsaufträge um rund 25 Prozent auf 1,22 Milliarden Mark zurückgingen, war im Inlandsgeschäft eine Zunahme um 40 Prozent auf knapp 1.1 Milliarden Mark zu verzeichnen.

Schnieders betont die Frühindikatorfunktion der Planungsauffräge, da sie die künftige Entwicklung, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, erkennen ließen. Getreu der Devise "Der Handel folgt dem Ingenieur" bringe jede Mark Honorar im Export-von Planungsleistungen das 20 bis 30fache an Liefer- und Bauaufträgen für deutsche Firmen.

Da dem Auslandsgeschäft größere Risiken anhaften, ist Schnieders über die stärkere Verlagerung auf den deutschen Markt, die zugleich die Konjunkturerholung in der Bundesrepublik verdeutlicht, nicht unglück-

Heralichen Giffekwansch zum 70. Ge-burtstag wünschen die Wuppertaler Tanja, Bekkay, Klein-Gangolf und

Handwerkliche Möbel ans massiver Eiche ach historischen Vorbilder

4400 Münster-Amelsbürg

Gebraucht-Computer

AB-/Schröd-Computer zur Ersat-eilgewinnung laufend gesucht. LABIB GMBH, Tel.: 0 57 41 / 80 10 Postf. 12 40, 4990 Lübbecke i

50 gebr. Gabelstapler

Diesel - Elektro - Gas In großer Auswahl ab Lager

Günstige Finanzierung. Reparatur – Kundendienst Prüfbuchabnahme –

POR

An- und Verkauf
 Beratung kostenios

Vermietung

· Ersatzicile sehr preisgin

Solvay '83 – Information für Aktionäre und Geschäftspartner

# Solvay im Aufwind

#### **Erwartungen** erfüllt

Die Solvay-Gruppe konnte in 1983 den Umsatz um 12% erhöhen. Der Cash flow nahm um 22% zu, der Gewinn verdoppelte sich.

Am deutlichsten war der Aufschwung bei Kunststoffen. Hier wirkten sich die Umstrukturierungen in der europäischen Industrie von 1982 aus sowie die Nachfragebeiebung, insbesondere bei Polyolefinen.

Im Aufwärtstrend lag auch die Weiterverarbeitung von Kunststoffen, vor allem für die Automobilindustrie, die Raumausstattung und den Do-it-yourself-Bereich.

Bei den meisten Grundchemikalien, die schon im Jahr zuvor von der Krise verschont blieben, waren Absatz und Ertrag erwartungsgemäß.

### Der Weg

zum Erfolg Zur Ergebnisverbesserung haben, neben der allgemeinen

wirtschaftlichen Erholung, die Maßnahmen der Gruppe zur Steigerung der Rentabilität und Produktivität entscheidend beigetragen: Energieeinsparungen, Substitution von Brennstoffen auf Erdölbasis durch heimische Kohle, Reduzierung der Ausgaben und des Umlaufvermögens, Rationalisierung im Organisationsbereich und Aufgabe unrentabler Produktionen.

Eckpfeiler des Unternehmens bleiben weiterhin die Grundchemikalien. Hohes Qualitätsniveau und stetige Annassung an die Erfordernisse des Marktes sichem ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Neue Verfahrenstechniken und technologisches Knowhow optimieren die Herstellung traditioneller Produkte und erschließen zukunftsträchtige neue Bereiche.

### Forschung für

den Fortschritt

Die Forschungsarbeit führte in fast allen Tätigkeitsbereichen der Solvay-Gruppe zu neuen Produkten. Erfolgreiche Entwicklungen auf den Gebieten Pharmazie und Veterinärmedizin. Spezialkunststoffe und Spezialchemikalien machen das Unternehmen weniger konjunkturabhängig.

Ein Team von Genetikern befaßt sich mit der industrielien Nutzung der Bio-Wissenschaften. Hier arbeitet Solvay eng zusammen mit Forschungseinnichtungen wie dem Institut Pasteur in Paris und amerikanischen Universitäten, die auf diesem Gebiet eine Spitzenstellung einnehmen.

#### Investitionen Gewinn

Die Investitionen wurden um 13% auf 7942 Mio FB aufgestockt. Der konsolidierte Gewinn nach Steuem erhöhte sich von 2593 Mio FB auf 5246 Mio FB. Die Bruttodividende beträgt 313,33 FB. Nach Abzug der Quellensteuer verbleibt eine Dividende von netto 235 FB je voll eingezahlte Aktie. Gegenüber 1982 bedeutet dies eine Steigerung um 35 FB.

### Auf einen Blick

|                                   | in M          | in MloFB |  |  |
|-----------------------------------|---------------|----------|--|--|
|                                   | 1983          | 1982     |  |  |
| Umsatz                            | 198.742       | 177.794  |  |  |
| Forschungsaufwand                 | 6.498         | 5.988    |  |  |
| Personalaufwand                   | 49.488        | 47.129   |  |  |
| Investitionen                     | 7.942         | 7.025    |  |  |
| Konsolidiertes Netto-Ergebnis     | 5.246         | 2.593    |  |  |
| Netto-Ergebnis Solvay & Cre.      | 2.962         | 2.200    |  |  |
| Zahl der Mitarbeiter              | 44.186        | 45.369   |  |  |
| Den volktändigen Geschäftsbericht | schickt Ihner | n das    |  |  |

Generalsekretariat auf Anfrage zu.



Solvay & Cie S.A. Rue du Prince Albert 33



Flachdach - Werkhalle - Garage - Keller undicht? Langzeitsanierung mit der patentierten Aquex-Rüselgfolle . Einfach auf-streichen - rollen - spritzen. Haftet auch auf feuchtem Untergrund, hochelefoch dampfdurchlässig, wetterb tos, vollflächig haftend.

thre Sicherheit durch unsere mehr als 20 Librige Erfahrung. Informationen direkt vom Herstell HYDREX-CHENIE GMBH Friedhofstr. 26, D-7980 Raveneburg Tel. 07 51 / 2 22 19, Telex 7 32 892



Tel. 040 / 250 87 42 tigt. v. 11-14 Uhr FERNSCHREIBER, neu u. gebr., mech. u. efektr., An- u. Verkauf. EUROSIGNAL, neu u. gebr. An- u. Verkauf. Wir nehmen Ihre alten Gerāte in Zahlung, Fa. Dahlem, Př. 12 53, 6670 St. Ingbert, Tel. 0 58 94 / 5 11 97, Tx. 4 429 436.



Telefon (02 01) 65 20 91 - 95 AMS1 142



Arztin und Frau des Bundespräsidenten, Schirmherrin der Deutschen Multiple Skierose Gesellschaft

im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Enimarkungs-Krankheit des Zentrainervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstörungen.

Die MS-Krankheit kann jeden von uns treffen.

Ole Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankhelt

ihre Spende hilft uns, den Kranken zu helfen. Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

Golfakademie Golfspieler okne Club: Ratios? Etwa 180 deutsche Clotis zählen mit als 60.000 Mäglieder: Und schätzin reise 300.000 weiters to ten. Denn ein Gotter muß einem Chi angehoren, will er auf allen Plätzen der Welt speiden Wir helten Innen Barbei, helten Enen Steiner en Sie zu Platz oner Magliedechan in: onnyen sin zu Mazzen With Worth in

### Texas USA

# DALLAS/FT.WORTH, NONSTOP.

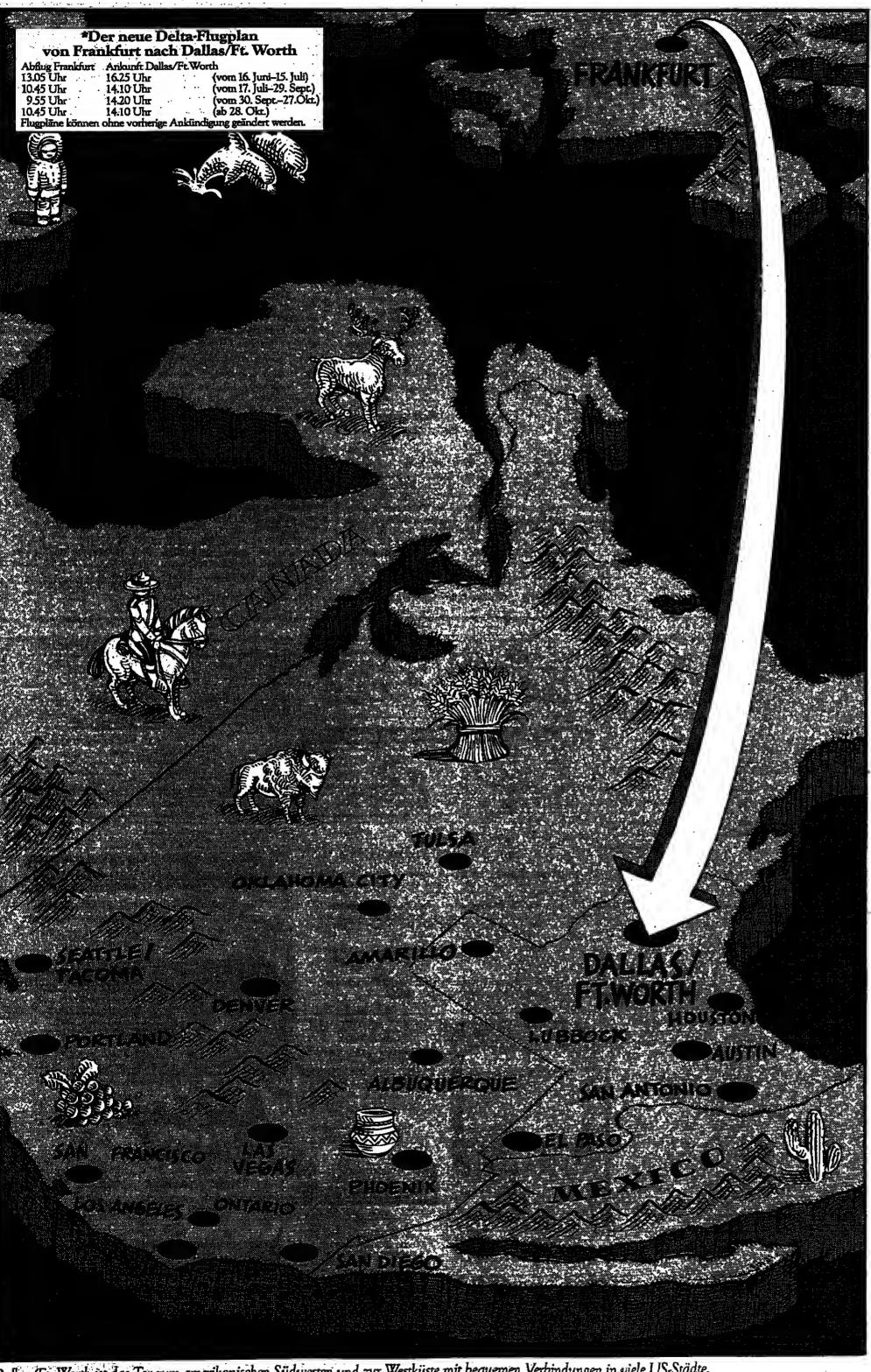

Dallas/Ft. Worth ist das Tor zum amerikanischen Südwesten und zur Westküste mit bequemen Verbindungen in viele US-Städte.

### **AUSSER NONSTOP NACH ATLANTA FLIEGT DELTA JETZT AUCH AB 16. JUNI NONSTOP** VON FRANKFURT NACH DALLAS/FT. WORTH.

Deltas Wide-Ride (TM) TriStar fliegt ab Frankfurt um 13.05\* Uhr und erreicht Dallas/Ft. Worth um 16.25 Uhr. Und das an 4 Tagen in der Woche: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Genießen Sie den Wide-Ride-Komfort, die hervorragende internationale Küche, aktuelle Filme und 8 Musikprogramme in Stereo, die an jeden Sitz angeschlossen sind. Bis zum 31. August 1984 gibt es für Economy-Klasse-Passagiere zwei Cocktails gratis.

### FLIEGEN SIE DELTAS MEDALLION-BUSINESS-KLASSE.

Das ist Luxus zum Sparpreis. Neue, breitere Sitze. Eine Auswahl verschiedener Vor- und Nachspeisen, serviert auf feinem Porzellan. Cocktails, erlesene Weine, Champagner und Liköre. Darüber hinaus separate Kabinen mit 2er-Sitzgruppen, Priorität beim Verlassen des Flugzeuges und eine höhere Freigepäckgrenze.

### **DELTA FLIEGT AUCH** NONSTOP NACH ATLANTA.

Machen Sie sich Ihre Anschlußflüge zu den großen Städten im Süden so einfach wie möglich. Die Medallion-Business-Klasse und Erste Klasse, die mit Schlafsesseln ausgestattet ist, gibt es auf beiden Flügen: nach Dallas/Ft. Worth und nach Atlanta.

Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer 0611/233024, Telex 416233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main.



DELTA PROFIS AUF DER GANZEN LINIE.

Den Wettbewerb als Leistungs-stimulans auch im Hochschulbereich glauben einige Politiker erst jetzt erfunden zu haben. Doch alle Nachsicht für Profilierungsmühen hilft nicht darüber hinweg, daß hier ein ureigenes deutsches Hochschulfeld beackert wird. Die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg hat mit wissenschaftlicher Akribie darüber jetzt den Nachweis

Nachdem Freiburg 1677 franzö-sisch geworden und ein Teil der Professoren daraufhin nach Konstanz ausgewandert war, entbrannte ein wackerer Wettstreit zwischen den beiden Hochschulen. Die Werbung erlebte einen ersten Höhepunkt, als die Freiburger Uni daraufhin einen Prospekt herausgab:

"Es wird mäniglichen kund und zu wissen gethan/sonderlich aber jenigen auch außwertigen Elteren/ welche verlangen / daß ihre Kinder mit nur allein in denen Studiis, welche bey diser allhiesigen uralten durchgehnd berühmten Universität durch alle Facultäten beständig florirt / und annoch floriren thun / und von Zeit zu Zeit man zu deren noch mehrern Florirung geflissen seyn werde / sich qualificirt machen / sondern zumahlen auch die Französische Sprach neben anderen exercitiis von fechten und danzen / und solches alles in einen sehr geringen Preiß erlernen mögen / wie es dann auch specificirt folget/alsnemblich . . . " Und dann folgt die Kostenrechnung, die für die "vornembere die Wochen à 2 fl. 6 Batzen" betrugen. Wer täglich "neben einer hal-ben Maß Wein / mit Fleisch / Voressen und Gebratens gespeißt wird", der mußte zusätzlich pro Woche noch "1 fl. 12 Batzen" bezahlen. Zusätzliches kam hinzu für die "Sprachmeister, den Danzmeister und den Fechtmeister".

Aber, so lautete schon damals. lange bevor es Grün-Alternative gab, die Werbung sinngemäß; Es ist immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. "Zumahlen dises Orts Bequemlichkeit/ Lustbarkeit/gesunde und frische Wasser und Lufft/Sönderung/ver mittelst der erbauten und noch täglich erbauenden Cazernen, der Soldaten von denen Studenten / treffliche und schöne Ordre so wol deß Tags/ als zu Nachts auff denen Gassen/und daß sich die ganze Zeit hindurch entzwischen selbigen einige Händel und Thätlichkeiten nit erzeigt / ohne das bekandt / welches dann absonderlich Ihnen denen außwertigen Elteren zu Ihrem desto mehrerm Trost gereichen B Sie Ihrer studierenden lieben Jugend halber/ohne einige Sorg seyn und leben mögen." p.p.

### Internate sollen ein Zuhause sein

Landerziehungsheime als Alternative zu staatlichen Schulen, nicht als Strafe für Kinder

emeinsamkeiten zwischen ei-I nem Landerziehungsbeim und einem Zuhause dürften auf den ersten Blick recht schwer vorzustellen sein – es sei denn, man weiß, was sich hinter dem Begriff des Landerziehungsheims verbirgt. Üblicherweise aber verbindet sich mit dem Wort der Gedanke an Erziehungsanstalt, Zwangseinweisung und Strafcharakter, während dem Zuhause Synonyme wie Nestwärme, Geborgenheit und Zuneigung gegeben werden.

Landerziehungsheime sind Inter-

natsschulen in freier Trägerschaft, die sich von den Staatsschulen im wesentlichen dadurch unterscheiden, daß Lehrer und Schüler dort zusammen lernen, wohnen und daß neben der sehr vielgestaltigen Unterrichtsvermittlung auch eine Vielzahl von Möglichkeiten der Betätigung im handwerklichen, sportlichen und mu-sikalischen Bereich angeboten werden. Wenn Schule, Wohnen, Freizeit, Sport und Muße untrennbar ineinanderfließen und die Erziehung durch den Lehrer somit rund um die Uhr den ganzen jungen Menschen betrifft, so ist dadurch gewährleistet, daß der Heranwachsende seinen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen gemäß gefordert und gefördert wird und nicht ausschließlich mit abstraktem Wissen vollgestopft wird, ohne daß seine persönliche Lebenssituation mit berücksichtigt wird.

#### Erziehung und Lernen

Das pädagogische Programm der Landerziehungsheime beinhaltet eine richtige Erziehung, also nicht bloß Schule mit kognitivem Lernen. Und diese Erziehung findet auf dem Land statt, fern von den Städten; dort, wo der Asphalt die Natur noch nicht ver-

Frauen gelten immer noch als eine der größten Problemgruppen für

Arbeitsmarktpolitiker. Denn zum ei-

nen sind sie erheblich stärker noch

als die Männer von der Arbeitslosig-

keit betroffen, und zum anderen ver-

schütten sie sich selbst durch ihr

Berufswahl-Verhalten einen Teil ih-

rer Chancen. "Ein zu geringer Anteil

an den Auszubildenden, eine kürzere

Ausbildungsdauer, eine hohe Kon-

zentration auf wenige und typische

Berufe sowie ein übergroßer Anteil

an denen, die keinen Ausbildungs-

platz finden, kennzeichnet die

Ausbildungsplatz-Situation", zog der

Generalsekretär des Bundesinstituts

für Berufsbildung in Berlin. He

mann Schmidt, das Fazit.

ist die Absicht, in einem Heim, das den Kindern und Jugendlichen Geborgenheit geben soll.

Zu den bekanntesten Landerziehungsheimen gehören die Odenwald die Hermann-Lietz-Schule und die Schule Schloß Salem. Die Gründer dieser Schulen sind in die Geschichte der Pādagogik eingegangen und haben mit ihren Vorbildern eine Welle von Neugründungen in Gang gesetzt, die von engagierten Pädagogen bis in die heutige Zeit fortgeführt werden und seit einiger Zeit wieder eine Renaissance erleben.

Die Palette möglicher Schulabschlüsse, die hier angeboten werden, ist breit angelegt. Sie reicht vom Hauptschulabschluß über die Mittlere Reife bis zum alt- oder neusprachlichen Abitur. Außerdem kann man in einigen Landerziehungs-heimen auch die Gesellenprüfungen in handwerklichen und technischen Berufen ablegen.

17 derartige Schulen haben sich in der Vereinigung Deutscher Landerziehungsheime zusammengeschlos-sen, die ihren Sitz in Berlin (Am Schlachtensee 2) hat. Sie sind über das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verteilt und liegen an besonders bevorzugten Plätzen. Es sind alte Schlösser und Klöster, aber anch ganz moderne Gebäude. Zwischen 70 und 470 Schüler sind jeweils dort angemeldet, die aus un-terschiedlichsten Gründen ein solches Internat statt der üblichen staatlichen Schule besuchen: Für einige haben die Eltern mehr und anderes ausgesucht, weil die Sprößlinge nicht als typische Einzelkinder aufwachsen sollen. Der niedersächsische Kultusminister Oschatz hat gerade wieder

Scheu vor der Technik ist geblieben

Gute Chancen für Frauen in "Männerberufen" / Modell-Programm für Ausbildung

sein Institut gemeinsam mit dem

Bundesbildungsministerium und der .

Wirtschaft in einem seit 1978 laufen-

den Modell-Versuchsprogramm. Un-

ter der Überschrift "Erschließung gewerblich-technischer Berufe für

junge Frauen" haben seitdem 1292

junge Frauen in rund 200 Betrieben

an den Ausbildungsgängen teilge-

nommen. 710 von ihnen haben bis

heute ihre Abschlußprüfung abge-

legt, 98,3 Prozent mit Erfolg. Für

in diesem Bereich keine besonderen

Schwierigkeiten mit sich bringen".

Möglichkeiten der Abhilfe sucht Bemühungen aller Beteiligten über- ren.

Schmidt ist dies ein Beweis dafür,

drängt hat. Erziehung geschieht, dies auf das Problem hingewiesen, daß in die Schulen immer mehr Einzelkinder kommen und dies als eine \_neue und entscheidende Nagelprobe" für das staatliche Schulsystem bezeichnet. Die Defizite in den sozialen Verhaltensweisen, bedingt durch nicht vorhandene Miterziehung von Geschwisterkindern und eine übermäßige Einbindung in die Erwachsenenwelt sowie eine Tendenz zur "Überbehütung", seien bereits heute zu beobachten. Bei anderen Kindern wiederum, die in die Internate gehen, erfordem persönliche oder familiäre Notsituationen individuelle Hilfe und ein besonderes pädagogisches Angebot. Und einige der Kinder und Jugendli-chen wollen selbst ganz einfach mit möglichst vielen Gleichaltrigen in der

besonderen Atmosphäre eines Inter-

#### Wünsche an Schüler

nats aufwachsen.

Wenn man bei den Landerziehungsheimen einmal nachfragt, dann wünschen die sich Schülerinnen und Schüler, die die großen Möglichkeiten des Lebens in einem Internat ganz bewußt nutzen wollen und die bereit sind, ihre Kräfte zum Nutzen und Wohl der anderen Mitglieder der Heimgemeinschaft einzusetzen. Auf diese Weise wird es möglich, im Internat eine Stätte der Geborgenheit und Zugehörigkeit zu finden. "Dann mußt du eben ins Internat...", diese Dro-hung wird dadurch absurd. Denn das Landerziehungsheim ist eigentlich zum Zuhause anderer Art geworden, an das man sich auch später noch gerne zurückerinnert und in dem Freundschaften für das ganze Leben geknüpft worden sind.

wunden werden könnte. Zwar habe

sich die Zahl der Mädchen in diesen

Berufen in den vergangenen Jahren

vervierfacht, aber ihr Anteil liege im-

Innerhalb des Modell-Programms

ist jedenfalls, so eine Analyse des In-

stituts der deutschen Wirtschaft, kein

Projekt an mangelndem Interesse

oder an fehlender Ausbildungsbereit-

schaft gescheitert. Auch hätten sich

"arbeitswissenschaftliche Bedenken"

als unbegründet erwiesen. Am Ende,

Prozent der jungen Frauen arbeitslos.

Dies entspricht dem Durchschnitt

daß Ausbildung und Beschäftigung ... nach der Prüfung, blieben nur 8,3

mer noch bei unter fünf Prozent.

PETRA GEISSLER

### Auswirkung der neuen Technik aufs Management

p.p. Benn Die international renommierte Akademie für Führungskräfte in Bad Harzburg bat erstmals ein Seminar über "Die neuen Technologien – Ihr Einfluß auf Führung und Organisation in Unternehmen" durchgeführt. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich die neuen Technologien auf diese Management-Bereiche auswirken. Professor Reinhard Höhn, Vorstand der Akademie, erläuterte den Seminar-Teilnehmern die grundsätzliche Richtung: "Je höher der Grad der neuen Technologien im Unternehmen ist, desto höher sind die Anforderungen, die an die Führung gestellt werden müssen. Delegation von Verantwortung ist auf das engste mit dem Einsatz neuer Techniken verknüpft." Konsequenter und kompro-mißloser kooperativer Führungsstil sei dringend erforderlich, die Angst vor einem unbegrenzten Herrschaftswissen und damit einer Wiedergeburt eines autoritären Führungsstils unbe-

#### Die Weiterbildung der übrigen Kollegen lernen

Die Berufspädagogische Hoch-schule in Esslingen bietet jetzt zum dritten Mal für 15 Bewerber die Möglichkeit des Diplom-Aufbaustudiums Betriebliches Bildungswesen". Die ersten Erfahrungen mit diesem vor zwei Jahren völlig neu eingerichteten Ausbildungsgang seien außerordentlich ermutigend, heißt es in Esslingen. In dem viersemestrigen Studium soll die Befähigung erworben wer-den, die betriebliche Schulung und Führung von Auszubildenden im kaufmännischen Bereich größerer Firmen genauso zu organisieren und durchzuführen wie die betriebliche Weiterbildung kaufmännischer Mitarbeiter und die überbetrieblichen Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Als Voraussetzung für das Aufbaustudium ist nicht unbedingt ein Hochschul-Examen gefordert.

#### Neues, internationales Feld für Sekretärinnen

Seit dem vergangenen Monat bietet das Mannheimer Sekretärinnen-Studio erstmals den Berufsweg zur geprüften Sekretärin für internationale Touristik an. Voraussetzung für die fünfsemestrige Ausbildung sind Abitur oder Mittlere Reife. Auf dem Stundenplan der angebenden Touristik-Expertinnen stehen neben Wirt-Er hofft, daß die Scheu der Mädchen, ... auch bei den Männern, während von schaftskunde und Fremdenver-einen gewerblich-technischen Beruf den Frauen insgesamt (im April) zehn kehrs-Geographie auch deutsche und anzustreben, "bei entsprechenden Prozent als arbeitslos gemeldet wa- fremdsprachliche Korrespondenz in JAMES ROVER | mindestens drei Sprachen:

### Nr. 131 - Mittwoch, 6. Juni 1984 Plätze fürs khleck Rennen um Plätze fürs Studium hat begonnen

ZVS in Dortmund versendet die Bewerbungs-Unterlagen

N och schwitzen zwar Tausende von Abiturienten in der Bundesrepublik Deutschland über ihren Abiturprüfungen, doch die Vorbereitungen für das Wintersemester 1984/85 an den Universitäten sind längst angelaufen. Zehntausend Umschläge mit Formularen und Informationsbroschüren verlassen täglich die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplātze (ZVS) in Dortmund. Und mehr als tausend ausgefüllte Antrage gehen jeden Morgen dort wieder ein. Denn die Zeit drängt, alle Zulassungsanträge müssen bis zum 15. Juli bei der ZVS eingegangen sein.

Bereits seit Mitte April läuft das Bewerbungsverfahren für die Studiengänge des sogenannten "Besonderen Verteilungsverfahrens" in den Fächern Betriebs und Volkswirtschaft, Jura, Informatik und Vermessungswesen. Hier sind von den Ländern vorab die Zulassungen aller Bewerber garantiert worden. Die ZVS ist nur für die Verwaltung des Mangels, also den Ausgleich zwischen mehr und weniger gefragten Studienorten zuständig.

Abiturienten, die im Wintersemester Agrarwissenschaft, Architektur. Biologie, Forstwissenschaft, Haushalts- und Ernährungswissenschaft, Lebensmittelchemie, Pharmazie, Psychologie, eines der MedizinFächer oder bestimmte Lehramisstu. diengange in Nordrhein-Westfalen studieren wollen, müssen sich Auswahl-Entscheidungen beugen Die mit den ZVS-Unterlagen versandte Informationsbroschure beschreibt wie die entsprechenden Tests aufgebaut sind, wie sie ablaufen und wie sich die Aspiranten am besten vorhereiten können. Beispiel-Aufgaben sorgen für etwas mehr Klarheit. Die Bewerber für Human-, Zahn- oder Tiermedizin erhalten zugleich die Testbroschure des Instituts für Testund Begabungsforschung in Bonn Die Einladungen zu den Tests folgen im Sommer. . .

Am 14. August wird dann bundesweit abgefragt, welches Verständnis die Probanden für Fragen der Medizin und Naturwissenschaften haben wie weit ihr sprachliches Differenzierungsvermögen entwickelt ist, wie gut sie Diagramme und Tabellen ans lysieren können. Hinzu kommen Tests des raumlichen Vorstellungsvermögens, der Fähigkeit, quantitative Probleme zu lösen sowie konzentriert und sorgfältig zu arbeiten. Die bisherigen Test-Erfahrungen haben jedenfalls ergeben, daß sich durchaus ein Zusammenhang zwischen erfolgreichem Abschneiden in dieser Vor-Auswahl und im Medizin-Studium

firden

生花: 200

1522

212 Hans-

在12:10:1

en ni ibi

Marie Cont.

200

\_\_\_\_\_\_

ii la volli i - 2

Maria der I 44.

in the law in the

deservice. In

State and the

<u> ಪ್ರಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಕರ</u>

Establic :

az Seela pal

TE LUCIUM N. T.

THE STATE OF

meren St. . . . .

73 200 21 200 200

FACTAL:

1000

<u>ښ</u> ت ۲۰

25

dind Stahn

· ned Ziadicupi

TECHNISC

Chamisch chrakaisch au Wunsc

### Angebot an Ingenieure, ihre Chancen noch zu verbessern

Fachhochschule Pforzheim bietet Aufbaustudium an

Die Fachhochschule für Wirtschaft in Pforzheim bietet vom kommenden Wintersemester an erstmals ein viersemestriges Aufbaustu-dium zum Diplom-Wirtschaftsingeni-eur an. Sie folgt damit einer Empfehlung der vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Spath eingesetzten Sachverständigen-Kommission, die sich für den Ausbau eines exportorientierten Studienangebots ausgesprochen hat.

Die Fachhochschule, an der in neon Studiengängen rund 2200 Studenten lernen, verweist darauf, daß die immer umfangreicheren Außen-handelsaktivitäten der Bundesrepublik Deutschland nach Fachleuten verlangen, die schon aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, langfristige Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Partnern aufzubauen. In erster Linie seien Ingenieure gefragt, die ein wirtschaftswissenschaftliches Grundwissen mitbrächten, dazu Sprachkenntnisse und außenwirt. und Export-Sektor in Frage kommen. schaftliches Spezialwissen. Damit sei

in etwa auch der Inhalt des neu eingeführten Aufbaustudiengangs umschrieben. Mit einem betriebswirtschaftlichen Aufbaustudium für Ingenieure hat die Fachhochschule bereits seit fast 20 Jahren Erfahrungen gesammelt. Um den Diplom-Ingenieuren be-

reits während der ohnehin praxisnahen Ausbildung ein Stück notwendiger Auslandserfahrung zu vermitteln, soll das dritte Semester an einer der Partnerhochschulen der vor 21 Jahren gegründeten Pforzheimer Fachhochschule in Großbritannien oder Frankreich absolviert werden. In der Planungsphase befindet sich noch das Vorhaben, auch in den USA ein entsprechendes Semester anzubie-

Die Pforzheimer gehen davon aus, daß als berufliche Einsatzgebiete für ihre Absolventen vor allem der Vertriebsbereich, Projekt-Management



aben Noch Universität in dann vertrauen Sie unserer langlährigen Erfahrung und nutzen Sie dia Chanca, mit jungen Menschen im Alter von 15-22 in anregender internationaler Gemeinschaft bei einem BERUFSVORBEREITENOEN STUDIEN-OZERGANGSJAHR neue Ziele zu setzen. Unsere Anliegen sind Interessenerweiterung und Förderung des Selbstvertrauens; sie bringen neue Lebensimpulse und Studianfraude. Unsere Schüller praktzieren Englisch, Französisch und Deutsch im Internat. Sie erlanzen Erfanzösisch: «Altiance Französisch staatl. Diplome (Englisch: «Cambridge»; Französisch: «Altiance Französisch: «Gethe-Institut»).Ein vielseitiges allegemeinbildendes Programm (Handel, Kunsthandwerk, Kochen, «Savoir-Vivre-Berufstellich und wegweisend. Verlangen Sie unsere Referenzen – besuchen Sie uns. SOMMERFERIEN-SPRACHKURSE RM JULI (Knaben und Mädchen)

Sunny Dale, internationales Spracheninternat, Irene Gaugler (Inh./Leit.) 3812 interlaken-Wilderswil, Bern. Oberl. (Schweiz), Tel. 00 41 / 36 22 17 18, Tx. 9 23 173



#### UNSER LEHRPROGRAMM ein- und dreijährige

staati. gepr. Techniker Versorgungstechnik Bautechnik (Hoch-, Ing.-Bau) allgemeine Elektrotechnik E-Technik (Datenversrbeitung Industriemeister (iHK) geprüfter Polier (IHK) gepr. Baumaschinen-führer (IHK) Schweißen (DVS)
(Beginn monatich) Schweißtechn. (DVS) REFA-Lehrgänge

gepr. Sekretärin (IHK)

Hotelberufsfachschule lle Berufe des Ga

staati: gepr. MTA (med -techn Assistent) staati. gepr. PTA staati. gepr. Masseur/ med. Bademeister Arzthelferin staati. gepr. Diätassistent(in)

Ausbildungsplätze zum

staati, anerk. Masseur und med. Bademeister

per 1. Juli 1984 und 1. Januar 1985 frei.
Voraussetzungen: Hauptschulabschluß, vierteljähr. Krankenpriegepraktikum, Vollendung des 18. Lebenslahres, Schulgeld DM 395,—mtl.
schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnissen an
Staal, anerk. Krankengymnastikund Messageschulen
Prof. Dr. med. Paul Vogler, ärzti. Leitung Dr. med. J. Camrath
Turmstraße 21, 1000 Berlin 21, 52 0 30 / 3 94 10 32

### SEEBER-TECHNIKUM



Informationsmaterial:
Private Fachschule für Konstruktion
Neckarkanslstraße 101
7148 Remseck 2 (Aldingen/Stuttgart)
Telefon 0 71 46/30 36
CAD

### **Katholisches Internat** Burse Markuraf Bernhard von Baden

In Freiburg für Jungen
Familiäre, christliche Erziehung, bearfsichtigtes Studium mit Hausaufgabenhilfe, Freizeitungebote. Schulmöglichkeiten in Freiburg: Gymnasien, Realschule, Hauptschule und darauf aufbeuende weiterführende Schulen.

Internatsleitung Familie Benz Burse Markgraf Bernhard V. Baden e. V. 7800 Freiburg, Kartausenstr. 43, Tel. 07 61 / 3 26 74

rade Fortbildung - Beginn: Okt./April - Belhilfen - Tel. 0231/528375 Staall. gepr. Betriebswist Betriebsw. Sem./Techn. Betriebsw. (WA)

Bilanzhuchtalin: HiX Gepr. Sekretärin Prig. i. A. der HK bei uns WESTFALEN-AKADEMIE - Kornebachstr. 52 - 46 Dortmund

Besuch des Stastlichen Gymnasiums (Abitur) und der öffentlichen Grund-, Haupt- und Resischute. Konsequents schutleche Förderung, sinnvolle Freize staltung – intensive Tennis-, Surf- und Segelausbild

NORDSEEHEILBAD 2270 WYK AUF FUHR Bitte fordern Sie seren ausführliche Prospekt an! Besonders günstiges Klima für Astuma- und Ekzem-Kinder.

### INTERNAT FREDEBURG -



# (0 29 74) 3 48 =

#### Zinzendorf-Schulen Gymnasium Realschule der Herrnhuter Brüdergemeine

Internate für Schüler und Schülerinnen des staatlich anerkannten Gymnasiums (neusprachlich: Englisch/Latein/Französisch, mathnaturw.: Engl./Franz.), der staatlich anerkannten Realschule sowie der öffentlichen Grund- und Hauptschule Königsfeld. Hausaufgabenbetreuung, Legasthenikerkurs. gestaltete Freizeit, Sport, Werken, Jugendfeuerwehr. Prospekt unter Tel. (0 77 25) 70 71 Postfach 251

Erdmuth-Dorotheen-Haus Berufliches Gymnasium - haushalts- und ernährung che Richtung. Kl. 11–13, auch für Realschüler(bmen) der Fachschutreife.

Berechtigung zum Studium aller Fächer im gunzen Bundesgebiet. Individuelle Betreuung in kleinen Klassen. Wohnmöelichkeit in Wohnheimen. Mädchen und Jungen werden Rufen Sie uns an unter (0 77 25) 70 74 und 70 75 – fordern Sie

Prospekte an. Postfach 140. 7744 Königsfeld im Schwarzwald Heilklimatischer und Kneippkuron 800 m L. M.

### KUNSTSCHULE **ALSTER DAMM** HAMBURG



Schulen Dr. W. Blindow ≥060 Stadthagen ☎ 0 57 21 / 30 61

Fortbitdung in 2 Jahren für Facharbeiter, Kaufleute, Köche, keliner, Hoseffachleute

Technikerschule 7: Staati, gepr. Technikir — Maschinert./Eektrot/Baut

Fachachuse Beirisbereitsobatt 1: Staati, gepr. Betriebswirt — Johnigektirei

Hoteffachschule: Staati, gepr. Betriebswirt — Hotef- u. Gastyswerbe

Zusstzkurse: Touristik, EDV. Werbung, Sprachen, Fachfhochlechulireife
Ausbildung (5 Monate od. 1 Jahr), Aufnahme mit afligemeinbild. Schulabschuld

Hotefberstefschachule: Grundussbildung im Hotef- u. Gastyswerbe

Alleupflegeschule (in Vorb.): Staad. gepr. Attempfleger(in)

Beihilden: Arb.smr/Barlög/BW u.a.m. e Wohnheime e 3000 Stadthegen, Höttenstr. 15

Schulen in freier Trägerschaft Bundesverband Deutscher Privatschulen e. V.

Der Bundesverband nichtkonfessioneller freier Schulträger stellt Interessenten die Anschriften seiner Verbandsschulen zur

Mit Internaten und Wohnheimen: Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Wirtschaftsgymnasien, Wirtschaftsschulen, Natur-wissenschaftl. Akademien, Chemieschulen, Sprachschulen und Konservatorien.

Von Schulen mit regionalem Einzugsbereich: Fordern Sie die Anschriften der Schularten an, für die Sie sich interessieren. Fragen Sie an! Zentrale des Bundesverbandes Deutscher Privatschulen

6000 Frankfurt/Main, Hermannstraße 32 Tel. 06 11 / 59 80 67, BTX \* 190274 #



Beratung 28 20 53 Staati. anerkannte med-kaufn Assistentin

durch einjähr. Berufskolleg. Begi Oktober, Beihillen. Oder kautm-praid. Arzthetierin: statt 2jähr. Lehre Kijähr, Ausbildung. Beginn Ottober und April. Ärztakam-merprilfung ohne zusätzliches Prakti-kum. Sitte kostenioaer Ferbprospekt – Lahrinstitut Dr. med. Buchhotz, Star-lanetr. 36, Postfach 12 50, 7800 Frei-burg, Tel. 07 61 / 2 36 06

Staatl, geprüfter Techniker Tages, Abundschule - Seinitien Segier: - CNL/April - Tel. 0231/528275 Körnebschutz, 52 - 45 Dortmund WESTFALEN-TECHNIKUM

Heilpraktiker-Fachschule Saarbrücken

Dreijährige Ausbildung täglich Unterricht Auskunft erteilt: Heilpraktiker-Fachschule Saarbrücken Berliner Promenade 19 6600 Saarbrücken Tel. 06 81 / 3 70 00

Fachschule der Deutscher Heilpraktiker e. V.

Sonderlehrgang ab 1. Juli 1984 MASSAGE-SCHULE

Ausbild. z. staeti, gepr. Messeu u. med. Bedemelsterin Wir erbien gen Auskunit über Kosten und Finanzierungsmöglichkeite MSK - stattl. anerk. Lehrenstalt für Massage - Sigismundstr. 21. 7750 Konstanz, Tel. 075 31/2 18 10

Für alle Freunde des Lateins erscheint die Zeitschrift VOX LATINA. Mit vielen Beiträgen von der Gegenwart bis zur Antike. Verlangen Sie ein Gratisbeft vom Sekre-tariat VL, Universität FB 6.3, 6600 Saarbrücken.





Anglo-Suisse

LE MANOIR

LA NEUVEVILLE

Findlisch und ander

stande. Ent anderen Sprachen (offizielle Ausbildung in Französiech, Englisch und anderen Sprachen (offizielle Abschlußprüfungen). Audiovisuelle Lehrmethode. Sprachiabor. Sekretikrinnen-Diplom, Haushaltsfortbildungskurs, Allgemeinbildung. em der Alliance Française + EDV-Kurs. Jahresturs: April und September Intensiv-Sprachkurse (6 Stufen) im Juli + Aug. Sommer- und Winteraufenthalt in Wengen. Schwimmtralle, Sauna, Tennis, Reiten, Windaurien und Sportplätze.

Direktion: J. Voumerd-Rocktgues 16-23, r. de Neuchâtel, 2520 La Neuveville, Tel. 00 41 35 / 51 36 35.

KERNS INTERNATSSCHULE

private REALSCHULE staati. genehmigt —

- für Jungen und Mädchen der Kl. 5-10 -- mit anerkanntem REALSCHULABSCHLUSS -- externe Beschulung der Kl. 1-4 -

2060 Bad Oldesioe, Konigstr. 33 34, Tel. 0 45 31 23 94 FRANZÖSISCH AN DER CÔTE D'AZUR

intensive Lernhilfen bei den Schularbeiten -

Verbinden Sie praktische Sprachsindien im RESTITUT FRANCO-EUROPEEN
mit Erholung im Badeort Antibes/Juan-les-Plus
4 Std. Unterricht tigt. Vollpens., alles inkl.
2-Wo.-Kurse DM 515.-v. 7. 10.-19. 10.
3-Wo.-Kurse DM 1285.-vom 24. 6.-13. 7./15. 7.-3. 8./3.-24. 8./26. 8.-14. 9./16.
Prospekte und Anskunft: DR. EUSENRITH TOURS, Abt. WL 10.
Amalienburgstr. 10, 3000 München 60, Tel. (088) 8 11 37 73



Am besten beim DHH. Deutscher Hochsessportverband "Hansa" e.V., Postfach 30 12 24. 2000 Hamburg 36. Telefon 040/35 17 31.



Bitte Jahresprospekt anfordern!

### Der richtige Einstieg for Haupt- and Realschuler ins Commusium

Auch oach der Klasse 6 bietet das Grabbe-Gymnasium für Schulwechsler einen Klasse. Am Nachmittag zusärzlichen Förderunterricht und ein abwechsler eine Klasse. Am Nachmittag zusärzlichen Förderunterricht und ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm im Internat. Informieren Sie sich!



MOLINGENIEU RWISS.-TE DR GRUBLER 12, § ાંકા તું.

Into:Inio

7000 Hareby

DI

### Schlechte Noten für Ausbildung Private Uni vor

Modeliversuch für Berufsgrundbildungsjahr abgeschlossen: Defizite werden beklagt

Der Ausbau des Berufsgrundbildungsjahres hat sich inzwischen deutlich verlangsamt. Während das Bundesinstitut für Berufsbildung zwischen 1981 und 1982 noch einen Zuwachs der auf diese Weise Ausgebildeten um mehr als 22 Prozent gezählt hat, steigerte sich die Zahl von 1982 auf 1983 nur um acht Prozent auf jetzt etwa 83 000. Vor allem das sogenannte "kooperative" Berufsgrundbildungsjahr, das in Betrieb und Schule durchgeführt wird, stagniert. Während die Entwicklung hier in den Bundesländern Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sogar deutlich rückläufig war, haben das Saarland, Bremen, Baden-Württemberg und Hamburg hingegen zum Teil massiv weiter ausgebaut. Das Saarland hat für das Berufsfeld Elektrotechnik das kooperative Berufsgrundbildungsjahr sogar flächendeckend eingeführt.

50 mm

Erista (m.)

en duc 212

ET 6 TA . C 2 8

studium ar

in a design

and the second

- Cem lety:

Saure :

· Transport

Jan 15

ATT THE PARTY

e. Martin

\* : : 3: 2 = 7

-----

ettette Egg

anti dei vilj

o función:

Security --

ಾರ್ಗೆ ಬರ್ಗೆ ಚಿತ್ರ

and and

\*\* \*\*\*\*\*\* <u>\*\*</u>

. Tayloma

etala:

VILLE

EBY-KEIL

70 1 1 2 2 2

**近 4: 注 5 第**9

SCHUL

geretifi e. a. B. . .a.b.B.J.T.

rimoets el 9 45 31

G = 5.00 

a la galla ettada = a te periodica de la cale

Bundesweit gibt es die meisten Auszubildenden im Berufsgrundbildungsjahr bei der Metalltechnik. An zweiter Stelle steht das Berufsfeld Bautechnik vor Wirtschaft und Verwaltung. Es folgen Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft und

Ein im Jahre 1978 von der M. A. N. im Werk Augsburg eingeführter Modeliversuch zur "inhaltlichen Ausgestaltung des Berufsgrundbildungsjahres in kooperativer Form" ist inzwischen abgeschlossen. Vorgegeben waren als Ziele die "Beibehaltung des Ausbildungsniveaus", eine möglichst weitgehende Parallelität der fachpraktischen Ausbildung für verschiedene Ausbildungsberufe im Berufsfeld Metalltechnik, die Anwendbar-keit für unterschiedliche Betriebsgrößen und die "Durchführbarkeit auf der Basis der bisherigen Ausbildungszeiten". Die Ergebnisse liegen vor. Danach ist es immerhin "mögbch, auch bei reduziertem Zeitanfall (gegenüber dem ersten herkömmlichen Jahr dualer Ausbildung), eine Berufsausbildung so zu gestalten, daß der Einzelne befähigt wird, den Anforderungen im erlernten Beruf zu entsprechen\*

Begeisternd ist dieses Fazit nicht. Und zusätzlich beißt es über den von der Universität München wissenschaftlich begleiteten Versuch auch noch, daß die "fachpraktische Ausbildung im Betrieb und damit die Heranführung des Lehrlings an seine späteren Beruf Priorität" haben müsse. Beklagt wird ein "steigender Anteil von Lernschwachen und -behinderten mit z. T. defizitärer intellektueller Aufnahmefähigkeit".

Das "Reformkonzept der Berufsgrundbildung" sehe vor, durch eine berufsfeldorientierte Grundbildung ein breites Fundament für die anschließende Fachbildung zu schaffen. Dabei solle die Basis für eine Ausbildung in einer Reihe miteinander verwandter Berufe gelegt und ein mit dem ersten Jahr der bisherigen Form der Ausbildung im dualen System vergleichbares Qualifikationsniveau nicht unterschritten werden. Die Schwierigkeiten lägen also einerseits in der Berufsfeld-Einteilung, andererseits darin, "daß die Lerninhalte und Prüfungsanforderungen der Fachstufe nicht auf dem Berufsgrundbildungsjahr, sondern dem herkömmlichen ersten Jahr des dualen Systems

aufbauen".

Beklagt wird auch, daß Änderungen der Ausbildungsordnungen und, damit verbunden, der Prüfungsinhalte "nur schwerfällig und verzögert vorgenommen" würden. So werde selbst bei optimistischer Schätzung die Neuordnung für industrielle Metaliberufe, die seit 1979 in Gang sei, nicht vor 1985 beendet sein. Insgesamt bestehen die Erfahrungsangaben der Firmen, die an dem bei M. A. N. durchgeführten Versuch beteiligt waren, fast ausschließlich aus mehr oder minder langen Listen mit den Defiziten dieser Art von Ausbil-GEORGE P. OGDEN

### den Toren der **Stadt Hamburg**

Über die bundesweit bekannte Privat-Hochschule in Witten/Her-decke und die anstehenden Neugründungen in Rheinland-Pfalz und Bayern sind die kleineren, schon länger existierenden privaten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend in Vergessenheit geraten. Eine von ihnen ist die "Freie Universität Norddeutschland\*, die sich gezwungenermaßen vor den Toren Hamburgs im niedersächsischen Seevetal ansiedeln mußte. Sie war ursprünglich 1976 in der Hansestadt als "Freie Universität Hamburg" errichtet worden, war dann aber (nach eigenen Angaben) "vertrieben" worden durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts. Die Richter sahen eine "Irreführung" durch die Verwendung des Namens Universität durch eine private Einrichtung. In Seevetal hat sich die Einrichtung aber inzwischen solide mit einer Philosophischen und einer Evangelisch-Theologischen Fakultät etabliert, eine Juristische und eine Medizinische sind in der Pla-

Mit Computern statt mit Bleistift und Radiergummi

e.s. Remseck Im Auftrag des Arbeitsamtes Tauberbischofsheim hat die dortige Firma Seeber Konstruktionen ein vierwöchiges Seminar für arbeitslose technische Zeichner und Techniker der Fachrichtungen Maschinenbau und Architektur durchgeführt, um diese Arbeitskräfte auf die praktische Anwendung neuer Technologien vorzubereiten. Weitere Lehrgänge dieser Art sind geplant. Programmschwerpunkt ist die Schulung an vier leistungsfähigen Computer-Aided-Design-Systemen (CAD), die in der Kombination von Computern und Bildschirmen die herkömmlichen Arbeitsmittel Zirkel und Bleistift, Reißbrett und Radiergummi überflüssig

#### "Unbeabsichtigtes" Lernen in den Sommer-Ferien

ley, Todtmoos Das Studienhaus St. Blasien bietet neue Weiterbildungsprojekte für die Ferien an. In den Osterferien bereits erprobt sollen während der Sommerferien im Europäischen Jugendhaus in Todtmoos / Schwarzwald in größerem Stil Unterricht und Schülerinteressen miteinander verknüpft werden. Freizeitaktivitäten und Lernen fließen inelnander. Zu der ungewöhnlichen Verpackung gehören das Latein-Lernen durch römische Spielszenen vor der Video-Kamera und der Akademiker-Arbeitslosigkeit um 362 Prozent gestiegen Die Zielgruppen dieser Modellvorhaben sollen in erster Linie auch Frauen sein, die nach der sogenannten "Familienphase" Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Bisher sind solche Frauen genauso wie Erwachsene ohne Schulabschluß, Langzeitarbeitslose und Ausländer in den Umschulungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz wenig vertreten, zum Teil auch aus Gründen der Resignation. Das Bundesbildungsministerium verweist darauf, daß es dieienigen aus diesen Gruppen, die an Umschulungsmaßnahmen nommen haben, dann oft auch deshalb nicht geschafft haben, weil die lange "Entwöhnung vom Arbeitspro-

Arheitslose mit Fachhochschulabschluf

Auch für Ingenieure und Techniker schlechtere Aussichten

Neue Chancen auf dem

Arbeitsmarkt gesucht

7 wischen den Jahren 1975 und

1983 ist die Zahl der arbeitslosen

Hochschulabsolventen um 362 Pro-

zent gestiegen. Der traditionelle

Akademiker-Markt ist offensichtlich

an die Grenzen seiner Expansion ge-

stoßen. Zwar ist diese immense Stei-

gerungsquote in starkem Maße von

den vielen arbeitslosen Lehramtsstu-

denten geprägt, doch auch Ingenieu-

re, Techniker und Sozialpädagogen

haben nach einer Analyse des unter-

nehmernahen Instituts der deutschen

Wirtschaft zusehends verminderte

Chancen auf einen ihrer Ausbildung

Trotz der dramatischen Entwick-

lung haben die Akademiker auf dem

Arbeitsmarkt natürlich immer noch

einen Platzvorteil. Denn während

sich die durchschnittliche Arbeitslo-

sigkeit in der Bundesrepublik

Deutschland zwischen acht und neun

Prozent bewegt, liegt die Akademi-ker-Arbeitslosigkeit mit 4,5 bis 5 Pro-

zent immer noch deutlich unter die-

sem Niveau. Dies auch, obwohl in

den Jahren von 1976 bis 1982 die Zahl

der Erwerbstätigen mit Hochschul-

Examen um 41 Prozent gestiegen ist.

Lage am Arbeitsmarkt Betroffenen -

Erwachsene ohne Schulabschluß und

Berufsausbildung - bessere Möglich-

keiten zu verschaffen, hat Bundesbil-

dungsministerin Dorothee Wilms ei-

ne neue Modell-Versuchsreihe ange-

kündigt. Ihr Haus will diese in den

kommenden vier Jahren gemeinsam

mit der Bundesanstalt für Arbeit för-

dern. Dabei sollen Umschulungsan-

gebote nach dem Arbeitsförderungs-

gesetz gemacht werden, um so den

Weg zu einer vollen beruflichen Qua-

lifizierung zu öffnen.

Deutsche Angestellten Akademie

Um den am schwersten von der

adaquaten Arbeitsplatz.

23,0 Soziaipfleger/-pāda

kationsabbau" geführt habe. Speziell für die Frauen, die "vorrangig gefördert" werden müßten. hat Dorothee Wilms die Parole ausgegeben, daß die Umschulung in diesen Modellvorhaben von deren "Lebenssituation ausgehen und die Berufsausbildung soweit wie möglich darauf abstimmen" müsse. Vor allem Betriebe, aber auch Kammern, gewerkschaftliche Träger und Volkshochschulen sollen sich an den Modellvorhaben beteiligen.

zeß" zusätzlich zu den psychischen

Belastungen auch zu einem "Qualifi-

Generell sollen begleitend pädagogische Konzepte entwickelt werden. wie man die Motivation wieder steigern und fehlende Grundlagen z.B. in Mathematik und Deutsch aufarbeiten kann. Die durch diese Modellversuche bei den Umschulungsmaßnahmen entstehenden zusätzlichen Kosten werden vom Bundesbildungsministerium zu 75 Prozent übernom-

### Auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit

Das Lohmarer Institut für Weiterbildung hat sein neues Programm vorgelegt, dessen Bandbreite von Wirtschaft und Finanzen über Umweltfragen bis zur Persönlichkeitsbildung reicht. Gerade in diesem letzten Bereich liegt eine Stärke des Unternehmens. Selbstfindung, Selbsterfahrung, Transaktionsanalyse lauten die Stichworte. Übungen und Rollenspiele helfen dabei Antworten auf die Frage zu finden: Wer bin ich, wie nimmt mich meine Umwelt wahr? Aber es werden auch funktionale und störende Verhaltensweisen und Teamfunktionen bewußt

Für weniger Selbstbewußte und für Unerfahrenere wird darüber hinaus ein Kurs "Kommunikation und Kooperation als Führungsprinzio" angeboten. Innerhaib von drei Tagen werden die Grundlagen der Kommunikation vermittelt, Hinweise auf richtige Haltung, Gestik und Stimmen-Modulation gegeben, bevor darauf aufbauend Argumentations techniken trainiert werden.

#### Zum Beraten gehört auch die richtige Körpersprache

oh, Tübingen

In Tübingen hat eine neue Ausund Weiterbildungseinrichtung ihre Tore geöffnet: die Private Tübinger Akademie (PTA), die die Ausbildung zum Wirtschaftsberater anbietet. Verhaltenstrainer und Fachreferenten bringen ihren erwachsenen Schülern nicht nur das Wissen über Vermögensbildung und Anlagemöglichkeiten bei, sondern schulen sie auch in Dialektik und Körpersprache. Da die 15wöchige Ausbildung vom Landes-'arbeitsamt anerkannt ist, besteht auch die Möglichkeit der Förderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Der Wirtschaftsberater soll nach den Vorstellungen der Tübinger Privatleute bei Vermögensbildung und -sicherung beraten.

#### Partnerschafts-Vertrag mit dem Technion in Haifa

Der Präsident der Technischen Universität Berlin, Starnick, hat während einer zehntägigen Israel-Reise an traditionelle Bande wieder angeknüpft: 1908 hatte der "Hilfsyerein der deutschen Juden" in Berlin die erste Universität modernen Zuschnitts in Palästina geplant. Jetzt haben die TU Berlin und das Technion Haifa, dessen Grundsteine ein Berliner Architekt vor 60 Jahren legte, mit einem Partnerschaftsvertrag den abgerissenen Geschichtsfaden wieder aufgenommen.

### Hürden für Auslands-Stipendium

Jahresbericht des DAAD / 22 000 gefördert / Leistung entscheidet über Unterstützung

R und 180 Millionen Mark sind im vergangenen Jahr aus staatlichen Kassen dafür aufgewandt worden, hochbegabte Studenten und Wissenschaftler im Auslands-Austausch zu fördern. Wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die größte Fachorganisation in der Bundesrepublik für die Zusammenarbeit mit dem Ausland in den Bereichen Wissenschaft und Hochschulen, jetzt in seinem Tätigkeitsbericht für 1983 aufgelistet hat, sind insgesamt etwa 22 000 Personen betreut worden. Ein Drittel waren Deutsche, die ins Ausland gingen, zwei Drittel Ausländer, die nach Deutschland kamen.

Aber auch der DAAD muß sich nach der kürzer gewordenen finanziellen Decke strecken. Darunter haben in erster Linie die kurzfristigen Auslandsaufenthalte leiden müssen, deren Zahl 1983 zurückgeschraubt wurde, um im Bereich der Jahresstipendien das bisherige Niveau halten zu können. Jeder der Geforderten hochqualifizierte Studenten und Graduierte, Hochschulpraktikanten, Wissenschaftler und Hochschullehrer wird im übrigen, und auf diesen Hinweis legt der DAAD großen Wert, nach "strengen Leistungskriterien zu drei Monaten in der Bundesrepu-

von unabhängigen Hochschullehrer-Ausschüssen" geprüft.

Der Löwenanteil des DAAD-Etats kam aus drei Quellen: 105,8 Millionen Mark vom Auswärtigen Amt, 23,6 Millionen Mark vom Bundesbildungsministerium und 7,3 Millionen Mark vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Bundesländer, der Stifterverband und einzelne private Träger in der Bundesrepublik steuerten ebenso wie ausländische und internationale Organisationen weiteres Geld bei. Zusätzlichen etwa 29 Millionen Mark entsprachen die von dritter Seite finanzierten Programm-Ausgaben wie Gegen-Stipendien, Gehälter für Lektoren und entsandte Wissenschaftler, Regierungsstipendien. Dies waren sieben Millionen Mark mehr, als die ausländischen Partner 1982 aufgebracht hatten. Für den DAAD ein Zeichen für ein "zunehmendes Interesse des Auslands an Kontakten zu Hochschule und Wissenschaft in der Bun-

desrepublik". 2027 Hochschullehrer und Wissenschaftler waren im Rahmen der DAAD-Programme im vergangenen Jahr zu Studienaufenthalten von bis

blik. Es war ein Personenkreis, so der Austauschdienst, "der besonders geeignet ist. Beziehungen zwischen inund ausländischen Instituten anzubahnen bzw. auszubauen". Die Nachfrage sei weltweit ansteigend. Gerade für die Dritte Welt hätten diese Austauschprogramme herausragende Bedeutung, für die Zusammenarbeit mit den kommunistischen Ländern in Osteuropa seien sie das "wichtigste Instrument zur Pflege der wissen schaftlichen Beziehungen". An 2916 ausländische Studenten, Graduierte und Nachwuchswissenschaftler wurden Jahresstipendien vergeben. Zwei Drittel der Geförderten kamen dabei aus Entwicklungsländern. Außerdem lernten 623 über Vermittlung des DAAD mit Regierungsstipendien in der Bundesrepublik, 472 aus China.

> Unter den vom DAAD geförderten Deutschen waren 762 Hochschullehrer und Wissenschaftler, die zwischen vier Wochen und drei Monaten ins Ausland gingen. 342 Professoren und 346 Lektoren für deutsche Sprache, Landeskunde und Literatur konnten bis zu fünf Jahre draußen arbeiten. An Studenten und Graduierte wurden 829 Jahresstipendien vergeben.

PETER PHILIPPS





Ausbildung zu steatl. geprüften TECHNISCHEN ASSISTENTEN Chemisch-, pharmazeutisch-, medizinisch- und physikalisch-technische Assistanten - auf Wunsch mit Fachhochschulreifeausbildung Ausbildungsförd. Stipendien DIPLOM-INGENIEURE (FH) Chemie, Labansmittel Chemie, Pharmazeutische Chemie, Physik, Physikalische Elektronik Wohnh./Mensa Prospekt anford. AKADEMIE NATURWISS.-TECHNISCHE THOF, DR. GRÜBLER 7972 ISNY ALLGAU TEL. 0 75 62 24 27 12. September 1984 ist der nächste Termin

für eine Sonderveröffentlichung zum Thema

**Fortbildung** Informationen über Anzeigen erhalten Sie bei

DIE WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 2000 Hamburg 36, Tel. 0 40 / 3 47 43 90

ne de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya de la

mit Internat für Mädchen und Jungen Elisabeth-Engels-Stiftung Ganztagsschule zweizügige Realschule (Kl. 5-10) bietet inters. Lemhilite. ch Fachübungsstunden, Förder-a, Arbeitsstunden führen wir zu kurse, Arbeitsstunden führen wir zu Leistung.
Daneben gibt es viels Freceitungsbote (eig. Sport- u. Teanisplatz, Turmbelle, Hobbyriume, Fotolabor u. a.).
Anmeldungen für das neue Schuljahr bitte sofort.
Tag der offenen Tür: 15. 5. (10-22 Uhr).
Schloß Varanhotz. 4925 Kaletal 1/b (a. d. Wesechtriw). 2 (0 57 55) 4 21

ng zum/zur: Staati, geprüft.

Altenpfleger/in

TEWIFA · Lehranstait » Obere Walki

7768 Stockach » Tel.: 07771/2572

ichster Kors: April 1984

Realschule

**DEUTSCHE ANGESTELLTEN** AKADEMIE E.V.

Betriebswirtschaftliches Fachschulstudium für Realschulabsolventen mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung

Französischkurs am Kochherd.

Staati. gepr. Betriebswirt 2 Jahre Tagesstudium (4 Semester). Förderung durch das

Beginntermine: 1. April und 1. Oktober aines jeden Jahres DEUTSCHE ANGESTELLTEN AKADEMIE E.V. eine gemeinnützige Bildungseinrichtung der DAG 2070 Großhansdorf, Holsdorfer Landstraße 97 A

### Sichere Zukunft mit EDV-Berufen

 Gepräfie(r) Wirtschaftsinformatiker(in) IHK
 11/2 J. Tageseusbildung - Aufn., Kim.-Lehre u. 3 J. Praxis oder 6 J. Praxis 1 1/2 J. Tageseusbikking - Aufn., Kim.-Lehre u. 3 J. Praus

Kins. informatikassistent(in)/Programmicrer(in)

1/2 J. bzw. 1 J. Tagesausbikking Aufn.: Guter Hauptschulat ● EDV-Sachbearbeiter(in) ● Programmierer(in)
1/2 j. law. 1 j. Abendeusbildung Aufn.: Kim., Techn., Verw

● EDV-Kerse: Besic I, II · COBOL · Multiplan · Textverarbeitung Beginn Okt./April Beihilfen WESTFALEN-EDV-AKADEMIE · 46 DORTMUND

Hotelberufsfachschule \$100 Garmisch-Partenkirchen Schulen Dr. Blindow, Von-Brug-Str. 7, Tel. 08821 / 7 1065 — Ab 18,9,84 L. 4,3,65: Jahres-u. Helbjehressuebildg. — Ab 1. bzw. 15, 10,84: AdA, Küchen-/Serviermeister

### **Ein Beruf** mit Zukunft!

gepr., Sekretärin für internationale Touristik (SIT)

nach ainer sorgfältigen Ausbildung am Studienzentrum für Touristik

Besonders geeignet für Absolventinnen höherer Schulen mit mittlerer Reife und Abitur Beginn: 1. 10. 84 und 15. 4. 85 Studienführer und unverbindliche Beratung:

**Mannheimer Sekretärinnen-Studio** S 1, 8, 6800 Mannheim 1, Tel. (06 21) 2 48 64 staatlich anerkannte Sekretärinnenfachschule für Fremdsprachen- und Europa-Sekretärinnen (Berufskolleg)



### LANDSCHULHEIM | PRIVATES STAATUCH ANERKANNTES INTERNATSGYMNASIUM

Sorgfältige Erziehung in kleinen Gruppen bis 15 Schüler je fachausgebildetem Gruppenerzieher
 Betreuung, Aufsicht und Anleitung bei der Anfertigung der Hausaufgaben in kleinen Lemgruppen

Forderuntement
 Geziette Freizeitgestaltung (Sport, Kultur, Arbeitsgruppen)
 Ausgewählte Wochenendprogramme für Unter- u. Mittelstufe
 Niedrige Klassenfrequenzen, kleine Kursgruppen
 Sprachenfolge: Kl. 5 (Sexta) Englisch, Kl. 7 (Quarta)
 Französisch oder Latein, Kl. 9 (Obertertia) 3. Fremdsprache

oder Aufbau- bzw. Ergänzungskurse in anderen Fächern

Differenzierte Oberstufe in überschaubarem Kurssystem, auch für qualifizierte Real- und Hauptschulabgänger
 Abiturprüfung durch eigene Lehrkräfte im Hause

Landschulherm Schloß Heessen Schloßstr. 1 4700 Hamm 5 eingetr. gemeinnutziger Verein · Tel 02381/34042 + 43



usbildung zum/zur: Staati, geprüft. Masseur/in und med. Bademeiatar/in » Ausbildungshille DM 6600.-»

ichster Kurs: April 1984 TEWIFA-Lehrenstalt • Obere Walke 7758 Stockach • Tel.: 07771/2572 Für Schulabgänger mit Mittlarer Reife FOS - Reife oder Abitur:

Der sichere Weg zu Berufs – Abschluss und interessanter Tätigkeit: Grafik + Werbung + Marketing Prakt. u. theor. Ausbildung. Bitte Informationen anfordern! Priv. Werbefachliches Lehrinstitut Marquardt 4600 Dortmund, Poststresse 1 Tel. 0231/141463 (9-12/13-17)



#### **COLLEGE CHAMPITTET** PULLY (Schweiz) Internat - Externat

MIXT AB SEPTEMBER 1984 Latine, wissenschaftlicha, moderne und sozio-wirtschaftliche Abschnitte Eidgenössische Matura B Aufnahme ab 10 Jahre. Französisch-Kurse für Ausländer. Tel. 00 41 – 21 – 28 66 44 oder 28 00 88

B.-Blindow-Schulen staatlich geprüfte

Berufe mit
Zukunft

Mad. tech. Assistent(in) #TA Labur u. Radiolugie
Pharm.-tech, Assistent(in) PTA



 Bio.-tech. Assistent(In) • Chem.-tech. Assistent(in) Diateesistent(in) (Hotel-Touristik-Sprache) Masseur(in) und med. Bademeister(in)
 Beschäftigungstherapeut(in)
 Logopäde(in) Krankangymnast(in)

4500 Osnabrück • Telefon (05 41) 273 21 9 • 3062 Bäckeburg • Tel. (057 22) 37 90

Bundesbich

N 14 14

Der vonsk frank fr

#### DIE WELT - Nr. 131 - Mittwoch, 6. Juni 1984 AKTIENBÖRSEN Aktienmärkte warteten weiter ab Fortlaufende Notierungen und Umsätze Anleger schauen gebannt auf die Tarifgespräche DW. - Ohne Höhepunkte verlief des Aktiengeschäft ein Dienstag. Die noch einem Hauch freundlicheren Eröffnungkturse bröckelten im Verlauf ab. Alle wurteten gebannt auf Ergebnisse der neuen Torifgespräche, stellten koufen gesten der ferbeilten die der festeren Neuer von der festeren nu 300 pm auf 330 DM pauf 177 DM. Keramag fielen Neuer eine DM pun 179 DM. Keramag fielen Neuer von Börsenlich die ersteren Neuer von der festeren Neuer Aktien-Umsätze | AR-UNIW-F | Legis Works | Age | State | Stat Dissented Afforts Vert. Dt. Botycock Deguses Clames Hondon Philips Kontal Scientender Strathog Freshlest Afforts Vert. Bac Duy Bellen Kontal Scientender Strathog Freshlest Afforts Vert. Bac Contigues Duy Botycock Dt. Botycock niger Anleger haben Mut, mit Blick auf ein Ende der Tarifkonflikte, Material vorzukaufen. Eine gewisse Stütze erhielten die deutschen Aktiesmärkte auch am Dienstag wieder von der festeren New Yorker Tendenz des Vortages. 97,7-8-65-78 165G-5-3-630 167,8-7,8-7,5-75 278 380,4-3-84 140,5-39 125,8-4-3-84 280,3-1-4-3 251,2-4-7-3 244-5-4-5 251,2-4-7-3 244-5-4-5 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 277,7-8-76,3 965-7-7-5-7-56 1465-2-5-5-6 1465-2-5-7-9 1465-2-5-7-9 1465-2-5-7-9 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-2-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 1465-1-7-5-6 146 19762 441230 441230 441230 441230 441230 441230 441230 441230 44123 44123 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 4413 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 4413 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 4413 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 44133 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 4413 44 76 145,2 167 278G 320 381G 158,5G 158,5G 158,5G 125,5G 244,5G 244,5G 257,6 257,6 257,6 257,6 257,6 41,5G 41, 95,6 165,5 169 327 382,8 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 148,5 138,5 148,5 138,5 148,5 138,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 Düsseldorf: Hochtief befestigten sich um 19 DM auf 545 DM, Heinrich zogen um 5 DM auf 330 DM au und Zanders steigen nm 3 DM auf 177 DM Keramag fielen um 5 DM auf 177 DM Keramag fielen um 5 DM auf 170 DM, Stinnes ermäßigten sich um 18 DM auf 600 DM und Düwag verloren 1 DM auf 123 DM. Frankfurt: Hochtief konnten sich um 11 DM auf 447 DM, sowie Eichbaum um 8 DM auf 180 DM. Kochs 1Adler wurden um 10,50 DM auf 356,50 DM zurückgenommen. Hamburg: Die Versorgungswerte tendierten gut behauptet. HEW befestigten sich um 0,60 DM auf 88,70 DM, NWK Vz. um 0,50 DM auf 171 DM auf für NWK St. wruden 195 DM minus 3 DM bezahlt. Phoenix Gummi wurden mit 135 DM plus 2 DM gehandelt. Bremer Vul-147.5 177.5 175.5 255.6 259.6 61 185.5 147.5 148.1 161.1 338.5 84.8 161.1 192.3 9.6 136.5 137.6 136.5 137.6 136.5 137.6 136.5 137.6 136.5 137.6 DM plus 1 DM. Mänchen: Etienne Aigner erhöhten sich um 4 DM auf 220 DM, Deckel AG verbesserten sich um 1,50 DM auf 137 DM und Dywidagzogen um 8 DM auf 134 DM an. NAK Stoffe sanken um 1,80 DM auf 82,20 DM, Süd Chemie fielen um 6 DM auf 373,50 DM und Zahnräder Renk verminderten sich um 10 DM auf 235 DM. Berlin: Engelhardt konnten sich um 5 DM befestigen, Berthold um 4 DM, Schering um 3 DM und Orenstein um 2 DM. Berliner Kindl und DUB-Schultheiss lagen um je 2 DM leichter und Herlitz St. um 1 DM. 249-8-3 61 369-8-5-6 158-7 141,5-1,5-1-1,5 144,5 495-3-3-5 1059 269.5-9-8.5-8.5 3636 160.5-1 1284 160.5-60.5 3889 333-4 15554 387.5-7-5-4 4973 84.2-4.5-4.5 389 171 1150 170-1-70-72 12166 40.2-60.37,5-9.7 3876 132.2-8-8 329 275.5 Öt. Rententander Dt. Vermögenb. Fds. Ggl. 1 dgl. 3 dgl. 1 dgl. 3 dgl. 4 25 39 57 40 24 83 196 312 75132 Ungeregelt.Freiverkehr 755 4784 7 756 4784 7 756 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 758 7 75 Breitamb.-C. \*28 87: Rrosib. \*0 87: Rrosib. \*0 88: Vision 0 88: Vision M Bn. Ostb. 5+1 H Bitrutt & 240bG H Bitrutt & 325bBarrett 7 D Enter 2,47 M Fr. Debcl.W 5 M General R 7 2627 422 194,5a 270 254,6 74,5G 256,08 450G 174,2 221 2900,6 315,6 015,6 1790 140,8 490 1138,5 1255 1477 138,5 1255 1477 158,5 1477 158,5 1477 158,5 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,6 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 1 123 124.00 127 128.00 127 114.50 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128. \$80.6 457 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01.5 120 01 D Rhenory 7 Horistact of H. \*14 H Rind. Sith, A. \*\*0 H digd. IR. 0 \*\*0 F Rosembol & 5 D Rittgets 7 H Robertool & 5 D Rittgets 7 H Robertool & 5 D Rittgets 7 H Robertool & 5 D Robertool & 5 D Robertool & 5 D Schellen & \*1 H Robertool & 5 D Standool & 5 D Stando 1000 1000 1000 1000 1000 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 D Monnesstom o F Monnt. Vers. 8 H Morkt & K. 4 F MAN 9t. 0 i F dgl. Vz. 0 i F dgl. Vz. 0 i F MAN 8thother 20,2 8 MANULWeing. 90 Mosser 0 F Monness 0 G. Met. a. Lack 0 S Milog 4,5\*1 F Moents 0 F Monochia 0 He Mothe Ribe. 5 M Mil. Rick Int. 9 M dgl. 50% E. \*9 M Mil. Rick Int. 6 M N. Ber. 100 f ARguese "JA Aste Lebusger Aste Lebusger Set 150% MA"S Set Computer Bert, Aste Les Bert, Lebusger Bert, Aste Les Bert, Lebusger Stabl, Ametitat 5 Stran, Kridnal "0 Deche, Cidwoch, Deeve Lebts Obene L HICE 7 BWKA 0 I lear-Amper 6,5+1 Isenbeen \*9,5 Sacobsen \*0 Jute Bremen 0 Accorded 8 AGAB 5 | Robelmetol 2.5 | 15 | | Robelmetol 2.5 | 15 | | Roal Chemie 10 | | Roal L Satz 5 | 22 | | Roantockt 6 | 22 | | Roantockt 6 | 23 | | Roantockt 6 | 24 | | Roantockt 6 | 25 | | Roantockt 7 | 25 | | R 150 1523 207 228.5 213G 1176 107.5 148 01,7 380 248 01,7 380 1950 1455,1 206G 126G 180G 180G F IWA 0 F Roribidus "14 M Patrider Re 0 M Paulaner 34 D Pagelton 4 D Pagelton 4 D Pillips Kon. 5 F Pilliz, Hyb. 10+ Pillips Kon. 5 F Pilliz, Hyb. 10+ F Pillips Kon. 5 F Pitt. Mosch. 0 D Pongs. 8 C F Ponche M Pozz. Wolds. 0 H Presssing 8 D Roy. Spirine \*0 D Roy. Spirine \*0 D Roy. Spirine \*0 B Residentif 5 B Rosiner 7 D Roy. Spirine \*0 D Roy. Spirine \*0 D Roy. Spirine \*0 D Roy. Spirine \*0 D Rosiner No. 5 D Rosine 252G 430 686E 344 1375G 1375G 291G 257 70,5 3256B 365 501G 1460B 157 137,5 | 71G | 225G | 71 | 117 | 600 | 605G | 425G | 425G | 425G | 425G | 435G | 475G Prierra, ma. Hemmoor 12,3 F Hemmoor 12,3 F Hemmoor 12,3 F Hemmoor 12,5 F Hemmoor 12,5 F Hold Author Hemmoor 14,5 D Hold Auth, "5 D Hold Auth, "5 D Hold Nother 15,5 D Hold Nother 15,5 D Hold Nother 15,5 D Hold Nother 15,5 F Global Not \*\*0 | 15.7 H. O. Haandel \*\*0 2.59 15.7 15,4 0 2,59 2,59 29,46G -1,156G -D DUB-Schuff, 7 D Duswog 4 D Duswog 4 D Dystein, 8onk 6 D Dystein, 25 D dgi Vz. 5 F Dystein, Wit, \*0 F Bichoun-Be, 5 D Bich, Werk, 20 M Bluth-Ried, 5 H Elbachiol 5,5 M En, Obertr, 4,5 445G 1448 480 3808 4308 7,75 Bonque Indos 83 98,35G 77,75 Bonque Nidos 83 98,35G 77,75 Bonque Nidos 83 99,4 99,4G 47,75 Bonque Nidos 83 99,4 99,4G 47,75 Bonque Nidos 84,75 Bonque Nidos 84,7 4.6 5.4 4. 4. 4. 101,751 75 Phil, Morris Int. 100,67 4.25 dgl. 00 100.5 7.50 dgl. 62 88 7.50 dgl. 62 88 7.50 dgl. 62 80 100 107,750 dgl. 72 105 72 105 107,750 dgl. 72 105 77 107,750 dgl. 73 107,750 77.65 7.76 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 1 9,25 dgi, 82 7,95 dgi, 84 7,95 Eloberth, 7el, 1 dgi, 77 4,50 dgi, 75 8,75 dgi, 85 8,75 dgi, 85 8,75 dgi, 85 8,15 dgi, 87 7 dgi, 77 7,15 dgi, 87 8,15 7 Betrobrou 77 6,75 dpl, 77 6,75 dpl, 77 7 dpl, 77 7 dpl, 77 7 dpl, 77 8,75 dpl, 87 8,75 dpl, 87 8,75 dpl, 72 7 dpl, 73 9,75 dpl, 82 7,75 dpl, 82 7,75 tries 73 6,50 dpl, 73 8 dpl, 74 8 dpl, 75 8 90,5 90,25 87,504 99,756 101,251 103,251 104,251 105,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 107,56 10 107,5G 104,75 102,5 98,5 97,5 105 95,17 97,6 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 107,65 100 102/5 702/5 101/25 79/56 1056 79 79/51 100,11 95/56 101,5 80,5 105 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 4,50 ICI 75 7,50 dgl, 76 4,73 dgl, 77 7 Indonesia 105 99,75 102,757 100,75 101,85 99,7 101,85 101,07 103,65 98,85 98,85 98,85 98,85 98,85 98,87 98,85 102,757 100,4 100,5 100,5 100,5 101,5 97,5 98,25 105,51 105,15 105,15 105,16 98,28 94,28 94,28 94,28 101.5 1100.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 120.75 12 Austro-Inv. Convert Fund / Convert Fund I Eurorion Formular Sel. GT Inv. Fund Intersport Jopon Sel. Unico 27,10 25,50 67,50 67,30 130,48 98,71 48,60 22,97 322,88 67,40 20,65 24,40 66,70 119,62 92,29 46,10 21,86 301,80 65,49 20,55 24,20 66,00 64,30 119,40 92,29 46,00 21,82 301,80 69,39 100,256 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, CA Ltd. 83 Fremde Währungen |6,25 Nordiska Sk, 79 8 Norpipe 76 6 dgl, 77 7,25 Norsea Ggs 76 7 dgl, 77 9 Norsk Hydro 75 4 75 and 77 100,751 | 100,256 | 5.90 etg.| 78 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 100,251 | 98.9 107.57 105.756 107.57 105.756 17.75 let, Stand, Bec, 8 97.156-6 100.2 99.4 100.2 100.2 99.4 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.2 7 8,25 dgs 85 56 7.75 let, Stond, Bec, 7,755 ggt, 85 56 8,125 intend 80 19,125 dgt, 81 9,50 dgt, 82 8,375 dgt, 83 8,5 systemers 83 7,5 dgt, 83 8,125 lop, Artifines 8 7,425 lop, Artifines 9 7,425 lop, Artifines 9 7,425 lop, Artifines 9 8,125 lop, Artifines 9 7,425 lop, Artifines 9 8,125 lop, Artifines 9 99,75 101 100,1 100,5 104,5G 104,5G 104,5G 101,75 101,75 101,75 105,5 97,25 105,5 97,25 102,1 100,25 95,1D 99,667 100,25G 99,86 1047 99,5G 94,75 104G 97,25 100,5 7100,5 7100,5 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7100,75 7 99.25 1046 105.25 102.25 102.25 102.25 103.25 101.25 101.25 101.25 101.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.2 100.4 95.1G 99.5 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 100.97 97.2 97.1 97.5 97.5 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105 7 dgt 82 8.5 dgt 82 7.52 Norwegen 80 9.75 Norwegen 80 9.75 Norwegen 80 9.75 Norwegen 80 9.75 dgt 74 4.75 dgt 77 5.75 dgt 82 8.25 dgt 82 7.625 dgt 82 8.76 Det Dongu 87 6.50 Det Dongu 87 6.50 Det Dongu 87 6.50 Det Eober 78 6.50 Det Eober 79 6.50 dgt 80 6.50 dgt 77 7.55 dgt 80 6.50 dgt 77 6.50 dgt 78 6.75 Papper 75 7 Petrol Mer. 78 11 dgt 88 105,755 97,555 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100 100,1 199,1 199,1 199,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,7 190,5 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 190,7 104,25 104,25 104,25 102,36 100,75 100,75 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 10 2,5 Search and Face 2, 25 Search and Face 3, 25 Search and Face 3, 27 Search and Face 3, 27 Search and Face 3, 28 Search and Face 3, 3.750 Montanum, 21 450 doj. 72 7 doj. 72 7 doj. 72 7 doj. 72 7 doj. 75 7.75 doj. 75 17,75 doj. 75 17,75 doj. 76 15,25 doj. 70 4 doj. 78 7 doj. 89 7 doj. 89 7 doj. 89 7 doj. 89 7 doj. 80 18 doj. 80 19 doj. 80 19 doj. 80 18 doj. 80 19 doj. 80 18 doj. 80 18 doj. 80 7 doj. 82 7 doj. 83 8 doj. 83 7 doj. 83 7 doj. 83 8 doj. 83 8 doj. 83 7 doj. 83 8 doj. 83 7 doj. 83 8 doj. 83 7 doj. 77 7 Montanud de 8 Nederi. Goz 29 2.50 doj. 50 7,25 Neduludi. 49 8 doj. 71 6.75 doj. 72 6.75 doj. 72 6.75 doj. 73 6.80 8 Nederi. Goz 29 2.80 doj. 50 7,25 Neduludi. 49 8 doj. 71 6.75 doj. 72 95.75 100,4 100,4 100,4 100,2 100,2 100,2 100,2 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 rounces results of Continuous Information In 0 100,9 100,9 100,75 197,75 105,51 105,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 100,51 10 100,75G 100,251 100,251 105,257 105,257 105,257 105,257 100,4 97,25G 100,5 100,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100 Tokio Zürich Madrid Amsterdam 4.6. 5.6. Paris Ausland 5.4 44 5.6 4.6. Free St. Gedald 3 General Electric Guinneas Harvier Stiddeley ICI Ltd. Impedial Group Lloyde Stak Lorsto Maria & Spencor Midland Bank Itar. Westmireter Pleasey Rockit & Colman Bio Time-Zinc Enterobory Plot, & Shell Torap, Thorn Est II Group Unilever Victory Woolverth 51.50 64.675.59 77.55.645.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675.50 64.675. 5.4 General Electric General Motors General Motors General Motors General Motors General Motors General Motors General Geodrich Groze Guff Oil Howestar Homestar \$1.125 \$1.675 \$4.675 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5.105 \$5 22,375 11,25 11,125 33,875 14,75 14,75 10,75 18 18 19 5,425 44,425 18,129 5,425 14,75 10 11,55 14,75 10 11,55 14,25 15,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,2 4.6 5.6 12.5 11.55 34.25 14.25 14.25 14.25 27.3 3.95 43.96 14.55 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 24.25 25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 5.4 1 4.6. 5.4 Banco de Bilbao Banco Cestral Banco Esp. Crea Banco Esp. Crea Banco Hap, Asp. Banco Poperar Banco de Vizcoya Crea Drogodos Esp. Cestal Zink Esp. Percokros Fesik Fecus Percokros Esp. Berdeso S. E. A. T. Sevillana de El Talefonica Unión Espicalca (irrion Espicalca) Unión Espicalca Validiana Espicalca **New York** Alps Bank el Tokyo Bank el Tokyo Bank el Tokyo Bankyo Phantna Sidighestene II. Carden Kogyo Dalwa Bec. Balkon House Biblioni Figit Phano Hischi Hando Begol Iron Komsel B. P. Koo Soop Irin Reweny Korbota Iron Matsashira S. I. Maneushira S. I. Milato Bec. Nopon S. N 140,5 189,5 189,5 147,4 198,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 Mr Liquiche Asthon Atlant Saghin-Say 1894-Say 1894-S 552 210,8 263 2551 1525 584 515 267,5 184 1400 95,2 551,5 272 33 15439 41,4 780 515,5 27 1180 83,1 1180 83,7 527 590 1180 ACF Holding Aegon Alza Alga BL, Nederli, Annev Assro Bonk Besterli Petanit Bijenkori Locas Bols Besterli Petanit Bijenkori Locas Bols Bredero Bihrancan Caedit Lyonnolu Bk Dessector Folkori Folkori Rogennyer Heinelsen Bisete. SLM Ros. Hoogenyer Heinelsen Bisete. Rogensyer Heinelsen Bisete. Rogensyer Petinose Rogensyer Petinose Rogensyer Petinose Rogensyer Petinose Rogensyer Absulence dogl. NA Barnt Leu Scows Bowerl Cibio Gelgy Int. Cibio Service Int. Cibio Gelgy Int. Le Rocke 1/10 Holderbonk Jocobs Sechend In Roto-Substan Jetnodi Lendin Gyllen Sechendi Lendin Gyllen Int. Motor Colombos Neetic Int. Oerflace-Buylete Sandor Net Lendin Gyllen Edward Int. Sandor Net Sandor Amox. Amox. Am. Express Am. Mexors Am. Tel. & Telegi Asarco Attomic Richileic Avon Products Bolly Bit of America Bethielmen Steel Block & Decler Bosing Brunswick Burnoughs Catenpillar Calonese City lavesting Chase Manhotto Chinyler City lavesting Chose Manhotto Chinyler City lavesting Chose Manhotto Chinyler City of Color Coom. Satellite Continental Gron Contin. Satellite Continental Gron Conti 120,07 Hongkong Bestogi. Brede, Centrole Formitolia C. Flat Flat Flat Flat Flat Flat General Gruppo Lapii ST Vz. Mognet Mog Modlobatco Mediobatco Me Teronto Per 2550 Per 255 11,50 3,00 4,20 42,50 11,40 8,70 14,00 5,17 London 115,4 4.6. 142 142,5 142,5 142,5 143 240 129 129 129 129 178 275 127 7,50 278 25.50 26.75 24.25 11.425 14.80 25.50 48.375 -4.50 25.50 47.50 48.125 14.50 51.755 61.50 51.755 61.50 Singapur Arbeil Brow. Lombert Cockertil Ougreen Stan. Gereinstein Februarien Soc. Gen. d. Seig. Solino Solino Solino UCE. 210 331 204 302 361 386 156 148 -218 219 331 204 302 343 587 155 -145 211 15973 25330 304 24975 3200 7250 4800 1800 4910 4105 4625 1590 2540 308 2495 5200 7290 4720 1775 4040 4120 4440 3.50 3.34 4.90 5.85 3.00 9.20 5.30 10.00 2.27 4.22 4.48 255 257 227 245 180 425 489 570 17,375 18,875 58,375 17,75 31,375 18,25 47 Gaschlosen 7, 10-220/3,1, 10-330/2, 1-190/24, 1-200/17, 1-210/12, 1-230/5,6, Alcan 7-80/6, Chrysler 7-65/2,7, 10-70/4, 445, 1-65/10, 1-80/3,2, ELF 10-70/16, IBM 10-320/11,4, Norsk Hydro 7-194,437, Royal Dutch 1-140/15,7, Sperry 10-110/10, 1-110/11, Xerox 1-120/6, Verksufsoptionen: AEG 7-190/4,5, 7-110/12,5, 10-90/1,7, 10-95/3,5, 1-100/8,6, Bayer 1-160/3,6, BHF 7-277,2/11, Bay. Hypo 7-280/5,4,Commerzhank 10-160/6,10-164/8, Conti 7-120/1,7, 7-1123,7/2,6, Deutsche BK 7-358/8, 10-340/3, GHH VZ 7-140/8,15, Hoechst 1-170/3,3, Klöckner 7-60/1, Mammesmann 1-140/4, RWE ST 1-160/2,9, Siemens 10-380/6,1, 1-370/4,6, 1-390/16,3, Thyssen 7-80/1,2, VW 7-190/5, 7-200/10, 10/190/63, 10-200/12,5, Chrysler 7-70/5, 10-60/2,2, ELF 10-85/4,6, Litton 10-190/10. Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Die US-Dollar-Zinssätze neigten am 5. Juni weite hin zur Schwäche und ließen die Sparaitze nochma Goldmünzen Devisem Am Devisemmekt entwickelte sich am 5. 6. vorsichtig eine leichte Rückkendneigung für den USDollar, die sich nach schwächerem Beginn bei 2,6550 am Nachmittig verstärde und den Kurs bis 2,6750 amteigen ließ. Der Rückgang der Arbeitishen in der Bindesrepublik im April und die gerichtliche Entscheidung in zweiter instanz zugunsten der Arbeitgeber in der Metallindustrie vermochten also nicht der D-Mark weitere instanz zugunsten der Arbeitgeber in der Metallindustrie vermochten also nicht der D-Mark weitere inpulse zu geben. Für etwas Unrube sorgte dagsgen die Meidung eines Fingzeugabsturats über Sandi Arabien. Die amtliche Notiz wurde mit 2,6736 knapp is Füg. über Vortag festgestellt. Die Bundesbank glich die vorhandene Nachfrage von 12,95 Mill. Dollar mas Mit Ausnahme des englischen Pinsete der norwegischen Krone und der tspanischen Pinsete wurden die übrügen amtlich notierten Wähnungen unverändert bzw. fester gegen D-Mark gahandeit. US-Dollar in Anwierdam 3,020; Brüssel 54,60; Paris 8,2250; Mailand 1600,75; Wien 18,7806; Zürich 2,2251; Ir. Pümd/DM 3,039; Pümd/ Dollar 1,3802; Pümd/DM 3,741. Devisen Optionshandel Optionshandel Frankfurt: 5. 8. 84: 520 Optionen: = 28 150 (27 250) Aktien, davon 103 Verkaufsoptionen: = 5400 Aktien. Kaufoptionen: AEG 7-95/5, 7-100/1.9, 10-100/4.4, 1-100/9.9, BASF 7-170/2.90, 7-180/80, 10-170/7.5, 10-180/4. 1-170/10.5, 1-1904, Bayer 7-17: 5.5, 7-180/2.5, 10-170/11, 10-180/5, 1-190/5.5, Bekula 10-95/5,1, 1-95/7.4, BMW 10-420/9, Commerzbank 7-170/2.9, 7-180/1.6, 10-180/13.5, 10-170/8.4, 10-180/4.1,1-170/12, 1-130/9, Daimler 7-600/3.6, 10-800/12, Dt. Babcock ST 1-170/7.5, Deutsche BK 10-370/18.9, 1-400/10, 1-410/5.2, Dresdner BK 10-170/3.2, GHH ST 7-150/7.5, Floechst 7-170/8.4, 7-180/2.5, 7-188/15.1, 10-180/7.5, Deutsche BK 10-170/3.5, T-180/15.1, 10-180/7.5, 10-190/3.5, 1-190/9. Hoesch 7-110/8, 7-120/3, 10-130/3.5, 1-110/18.9, 1-130/6.5, Klöckner 7-55/9, 7-65/2.35, 10-65/3.5, 1-65/6, Mannesmann 10-150/5.9, 10-160/2.3, 1-160/5. RWE ST 10-170/4, RWE VZ 10-170/2.3, Siemens 7-392/4, 7-410/2, 10-400/14, Thyssen 7-80/6.5, 7-65/3.1, 7-90/1.3, 10-85/6, 10-90/3.9, 10-95/2, 1-90/6. VE-BA 7-170/2.8, 10-180/3.1, 1-180/5.95, VW 7-190/7.4. In Frankfurt wurden am 5. zenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zah £ 6.84 Geid Brief 2,6096 2,5778 1,734 3,052 3,069 2,0758 2,0638 88,329 88,740 119,990 120,190 4,990 4,910 32,435 32,535 27,145 32,635 1,605 1,615 1,629 14,240 1,764 1,774 1,818 1,332 1,1645 1,1679 48,890 48,890 2,472 2,626 2,1955 2,416 2,1955 2,118 1,19 Paine; 2,106 1,10 Paine; 2,106 1,1 Ennil 2.0368 3,707 3,908 20,032 20,032 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 31,306 48,306 48,306 48,306 48,306 New York?, London!) Dublin!) Monitres!?) Amsterd. 20risch Brüssel Furis Kopenh. Cale Stockh.\*\*) Malland?\*\* Yien Madrid\*\*? Lissban\*\*) Tokio Halkinii Been. Air. Sighten?\* Prankt. Sydney\*) Johnmoenbg.\*! Echrumpren. Dollar-Abschilige niedriger gehandeit. 1 Monat. 1 Monat. 1 Monat. 1 Monat. 1 Monat. 2 Motaste. 3 Motaste. 3 Motaste. 4 Motaste. 3 Motaste. 4 Verkauf ) 1433,00 ) 1481,95 ) 632,70 ) 632,70 294,12 294,12 225,26 1263,12 1263,12 1263,12 Animuri 1320,00 125,00 125,00 235,00 235,00 256,00 256,00 1673,00 1673,00 1673,00 1673,00 1873,00 1873,00 1873,00 1873,00 1873,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874,00 1874 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höckstkurse im Handel unt ken am 5. 6.; Redaktionsschiaß 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monate 10%-11 5%-5% 5 Monate 11%-12% 5 -4% 18 Monate 11%-12% 5 -4% Mitgetell von: Deutsche Bank Compagni cière Luxembourg, Luxembourg. 328,32 248,52 242,82 1194,72 247,36 137,94 574,56 149,34 str 3%-3% 3%-4 4 -4% 4%-4% ie Pipan-

BA 7-170/2.6, 10-180/3.1, 1-180/5.95, VW 7-190/7.4, 7-200/3.8, 7-210/1.2, 10-190/15.4, 10-200/9.6, 10-210/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FESIVERZINSLICHE WEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tr. V. I. Intelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen 5.6. (4.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rentenmarkt erneut freundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 8.   4. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 6 Korostau 76 (155,5 1526<br>F 8 Koniekiretu Pao, 81 1177 1177<br>F 894 dol. 82 1176 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 8½ Och v. d. Gr. 69   125T   125T   125T   5 3½ Chympus 78   2106   2206   5 3½ Chympus 76   76   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406   2406    |
| 7% 601.781 1266 100 196 \$ 8 dol. 851 2/92 99.2 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | An der Dienstagbörse tendierte der Rentenmarkt erneut freundlicher. Öffentliche Anleihen wurden bis um 6,4 Prozentpunkte heraufgesetzt, Bundesobligationen bis um 0,2 Punkte, versinzelt bis 8,5. DM-Auslandsanleihen schlossen sich der Allgemeintendenz an und wurden bis um 0,2 Prozentpunkte höher bezahlt. Am Pfandbriefmarkt war der Grundton ebenfalls etwas nach oben gerichtet. Für die neue Bundesanleihe mit dem Kupon von 8,25 Prozent wurde im Handel nur ein geringer Abschlag auf den Abgabekurs vo 180,25 Prozent genannt. Sie gilt daher als weitgehend plaziert. | 3 2 ( 24) 26 29 12) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 4% A(22) 69 56 256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98.256 98 | F 894 dgl. 82 1176 1176 1176 F 396 Rotalmerr 75 10258 11006 115.5 115.5 115.5 F 795 Rotalmerr 75 10258 1006 115.5 115.5 F 3 Microdal F 78 1006 115.5 115.5 F 3 Microdal F 78 1996 1006 1006 F 594 Microdal F 78 1996 2006 F 67.5 Microdal F 6 79 1250 153.5 S 1006 F 67.5 Microdal F 6 115 116 1416 1416 1416 F 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 446 Orient Fla 70 2006 2006 F 3Vs Ricoh Corne, 78 1956 1956 F 6¼ Roche, Inz. 72 89,75 100,25 F 3¼ Santyo Elec. 78 112,5 F 3¼ Santyo Elec. 78 1266 1236 F 6 Talyo Yudan 82 1256 1236 F 6 Talyo Yudan 82 1256 1236 F 5 Texaco Int. 68 9.9 89,7 84 106 F 4 Tolyo Lant 79 100,75 100,75 F 3¼ Tok Kenr. 78 100,75 100,75 F 6% Uny Lant 79 1256 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5% dol. 77 4867 598 68.65 7% dol. 82 11.82 98.8 98.55 89.46 77 7867 97 8 68.65 7% dol. 83 163 97.25 98.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7\text{\text{\text{Thysent 71}}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \qu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 dpl. 781 1088 95 95.<br>8W dpl. 781 963 95.1 00.1 Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M 516 Bayer Hatter Pf 14 92 750 82.50 H 8 Phg. Lisk. Pf 2 1176 90.1 8 40. Pf 35 117.56 786 786 786 786 786 786 786 786 786 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 VEW 71 10065 89.8<br>5% 6d. 77 86.51 96.57<br>7 VW 72 98.756 88.756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Be ke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fig.   10   488   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   187.5   18 | 8 and Prison 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Timestar File   File | F L/Air Liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F General Statchic F General Nations F General Making F G | F Pathones Z. F Pathones Z. M Pander M Pander I 15.4 I 15.3 I D Partner Orbitang F Relow Walthamd II M Popts F Relow Walthamd III M Popts F Permod-Ricard F Pathones III 2.2 I 183.3mail I 183 |
| 6 doj. 83 S.43 1298 100.25 100.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 ftgl. Pf 182 736 736 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 5 Bayer 69 103 103 1 65 165 165 165 165 165 165 165 165 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D DeParts H Danier H Danier H Danier S Eastern Air Lines F Eastern Kotak F Eas | F Nesth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F TRW 1688 153 D UAL 94.56 9966 N United Street 145 146 F Drinco Carthida 145 146 F US Steel 170 153.5 F US Steel 770 153.5 F US West 155.5 153.2 N Vatal Routs Expl. 356 399.5 D Vand-Stork 987 1887 D Vaho A 1587 D Vaho A 1587 D Vaho A 1587 F Vitamor Constituti 89,5 F Vitamor Constituti 89,5 F Western Deep L 157.8 1738 M Western Deep L 1578 M Western Deep L 1578 M Western De |



### Im Zeichen des Tigers steht internationale Handelsfinanzierung auf festen Füßen.

Der Tiger ist das Symbol von Malayan Banking, Malaysias größter Bankengruppe. Wir besitzen die Stärke und Größe für die reibungslose Abwicklung internationaler Handelsfinanzierung. Mit der Durchführung großerstaatlicher Finanzierungsgeschäfte haben wir uns einen Namen gemacht. Das gibt uns die Erfahrung und die Möglichkeiten, Ihnen einen erstklassigen Außenhandelsservice zu bieten - Dokumen-

INSGESAMT ÜBER 6,6 MILLIARDEN U.S.\$ AKTIVA

ÜBER 180 ZWEIGSTELLEN IN MALAYSIA UND IM AUSLAND

ÜBER 1,5 MILLIONEN KONTOINHABER

DIE GRÖSSTE BANKEN-GRUPPE IN MALAYSIA SIE UMFASST GESCHÄFTS-UND MERCHANTBANKEN, FINANZIERUNGS-, LEASING- UND VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFTEN



MALAYAN BANKING BERHAD
Malaysias größte Bankangruppe

tenakkreditive und Inkassi, Wechselgeschäfte und Garantien.

Unsere Außenhandelsspezialisten haben ständig Kontakt zu den wichtigsten internationalen Handelszentren, zu einem weitreichenden Netz von Filialen in Hongkong, London, Hamburg und Korrespondenzbanken in aller Welt.

Wir sagen Ihnen gem, wie wir Ihre Wünsche erfüllen können. Bitte sprechen Sie mit uns.

Malayan Banking Berhad • Niederlassung Hamburg Ballindamm 13 • 2000 Hamburg 1 Telefon: (0 40) 30 80 02-0 • Telex: 2 13 049 Geschäftsleitung: Dr. jur. E. A. Bleibaum · Kurt B. Stahl



### Dividendenbekanntmachung

Die Heuptversammlung vom 5. Juni 1984 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1983 eine Dividende von DM 7,— je Aktie im Nennbetrag von DM 50,— auszuschütten. Die Dividende wird eb 6. Juni 1984 nach Abzug gezahlt: von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einreichung des

Gewinnanteilscheins Nr. 46 bei der Gesellschaftskasse sowie bei den nachstehenden Kreditinstituten und ihren Niederlassungen in den jeweils genannten Ländern ausgezahlt:

Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bank für Hendel und Industrie Aktiengesellschaft
Bankhaus H. Aufheuser
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
Bayerische Landesbank Girozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
Berliner Handels- und Frankfurter Bank
Commerzbank Aktiengesellschaft
Delbrück & Co.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank
Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA
Hessische Landesbank — Girozentrale —

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA
Hessische Landesbank — Girozentrale —
Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale
Landesbank Saar Girozentrale
Merck, Finck & Co.
Metallbank GmbH
B. Metzler seel. Sohn & Co.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
J. H. Stein

Trinkaus & Burkhardt
Vereins- und Westbank Aktiengesellscheft
M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.
Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Bankhaus Gebrüder Bethmann
Berliner Bank Aktiengesellschaft
Commerz-Credit-Bank AG Europartner
Deutsche Bank Szar Aktiengesellschaft
Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Crédit Commercial de France Großbritannien:

S. G. Werburg & Co. Ltd.

MM. Lazard Frères & Cie.

L'Européenne de Banque

Banque Nationale de Peris

Banque Bruxelles Lambert S.A.

Belgien:

Frankreich:

Crédit du Nord

Banque Paribas

Crédit Lyonnais

Société Générale

Luxemburg:
Banque Paribas (Luxembourg) S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de le
Dresdner Bank AG — Dresdner Bank Internetional —

Niederlande: Algemene Bank Nederland N. V. Amsterdem-Rotterdam Bank N. V. Bank Mees & Hope NV

Österreich: Österreichische Länderbank Aktiengesellscheft Creditanstalt-Bankverein

Schweiz: Schweizensche Kreditanstelt Schweizenscher Bankverein Schweizensche Bankgesellschaft

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von DM 3,938 je Aktie verbunden, das euf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körper-

scheftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Freistellungsbescheinigung seines Finenzamtes (Nicht-Veranlagungsbescheinigung) vorlegt.

Frankfurt am Main, den 6. Juni 1984

Hoechst Aktiengesellschaft

2 - 22 يَّ وَيُ مَا يَعَ الْمُسْتَرَّةِ

er Elektricker 

Per inc. الم المنطقة

ima Perjagan ath

والمناز المناطبة

<u>ವಚ್</u>ಚಾರ ಚಿತ್ರ

منازين ويستل

E Million De.

والما والمستشير TET 4. 24 . 33

ene laston

\_\_\_\_\_

eren arak dan

come Auto

ener Verm

giog Chieter in

Sellen Tir.

ARTORATED AND ARE

i**li Liure**tti ellet

The state w

Ante en ... Ste leterenen

2 mg 12 - 5 - CEE ....

:Gestions pin

rber F

A 100

E 15 15 15 3

All Jam Guerder

Marie Bay v

Right The Heds

The State Utr

Ancels Belese:

de line is the is to

ENERGY TELL WIT

E ECO Z. ELLET

Ameen area.

Seinte de Ze

de Puch d'

ME MOCHE :

FEET TO THE

Me de er i

de arder reserva

Secretary Secretary

KULT

int Police us no boulding Spiel district Spiel district all Desir district all Desir

**经企业**公司

Zina-Preis Penang 393,75 931,00 935,50 930,00 391,00-394,00 391,00-394,00 475,00 475,00 Warenpreise – Termine Wolle, Fasern, Kautschuk Knapp behauptet schlossen am Dienstag die Gold-81,00 und Silbernotierungen am Terminmarkt der New Yorker 62,00 62.00 Deutsche Alu-Gußlegierungen Comex. Unverändert bis bruchteilig schwächer ging Kup-(DM js 100 kg) Leg. 225 ..... Leg. 236 ..... Leg. 231 ..... fer aus dem Markt. Fester präsentierte sich Kaffee. Abschläge in alien Sichten mußte Kakao hinnehi Öle, Fette, Tierprodukte Enlandiol New York (c/fb) Südstagten fob Wer Getreide und Getreideprodukte Wolle Lord. (Hes), c/ig) Keuzz, Nr. 2: Aug..... Edelmetalle Erläuterungen - Robstoffpreise 5.-5. 36,658 36,758 Platin (DM je g) ...... Bald (DM je ky Felogoid 143-148 143-148 143-148 1. E. Magger-Angelsen: 1 proposase (February) = 31,10356, 1R = 6,4536 kg; 1 Fl. - 78 WD - (-); BTC - (-); BTO - (-). 39,75 197,30 193,80 192,00 185,50 186,36 190,00 Wetzen Winnipeg (can. \$4) Wheat Board cit. 193,50 191,00 184,00 186,50 189,50 191,00 5,72 6,00 8,20 6,70 7,38 6570 St. Lawrence 1 CW ... Amber Durum .... 33 670 35 900 152.00 33 935 33 88 Zielc Buig London badend Monat.... New York (c/lb 281,59-292,34 283,42-283,00 252,52-252,99 255,55-256,23 281,85 291,23 Londoner Metalibörse 5. L. 62,50 May York (ofb) Westfolde tob War 4. 5. 4, 5, 189,50 183,50 165,50 3714-3751 188,75 181,00 183,00 29,00 29,50 Internationale Edelmetalle 5. 6. 1180,00 577,0-580,0 **NE-Metalle** 28,00 Gold (US-S/Feinmaze) London (DM je 100 kg) Rettertion (SA) jagi. Hark, ex Tank 630,00 645,00 Stead Lendon (SA) of our. Hauptation 5. S. 570,00 640,00 iot in Kaba 5. 5. 141,40 132,90 132,90 4. 6. 140,70 132,00 132,20 Bergte Winnipeg (cars. \$/1) 104 200 for Laboracka (V/QA) 273,00 Zink (£/t) Kosse 3 Monata ...... 785,00-790,00 760,00-765,00 673,00-675,00 674,00-674,50 Genu8mitte! Zinn (£/1) Kasse Messingnotierongen London fr. Markt.



Die ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT NORDERSTEDT MBH - beauftragter Entwicklungsträger der Stadt Norderstedt - verkauft in Norderstedt-Mitte (Verwaltungszentrum mit Rathaus, Bildungsund Kulturzentrum, Behörden, Läden und Dienstleistungen sowie Wohnungen für ca. 10.500 Bürger) folgende baureife Grundstücke:

| Lid, Nr. | FILITATUCK | Gratte in gm | Art und Maß der bautichen Nutzung, § 9 Abs. 1 BBauG                                                                                                                                                                                                                                                    | Preis/qm DM                             |
|----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 15/47      | 3.776        | für ct. 1.800 m², Doppelhäuser (DH)<br>reines Wohngebiet (WR), II Vollgeschouse<br>0,35 zulässige Grundfläche, 0,7 zulässige Geschoffläche                                                                                                                                                             | 280,                                    |
|          |            |              | für cs. 2.000 m², Doppelhäuser (DH)<br>reines Wohngebiet (WR), 1 Vollgeschoß<br>0,4 zulässige Grundfläche, 0,5 zulässige Geschoßfläche                                                                                                                                                                 | 250,—                                   |
| 2        | 18/96      | 1,991        | Reihentäuser (RH), reines Wohngebist (WR), II Vollgeschoese<br>0,4 zulässige Grundfläche, 0,6 zulässige Geschostläche                                                                                                                                                                                  | 270,                                    |
| 3        | diverse    | 36.400       | ggf. teilber in Abschnitten von cz. 5.000 m²<br>im Kerngebiet für Dienstielstungsarbeitsplätze<br>in Verwaltungen u. ä. Einrichtungen im tertäkren Bereich<br>0,4 bis 0,6 zulässige Grundfläche, 1,4 zulässige Geschoßfläche<br>IV Vollgeschosse, geschlossene Bauweise (g); (Tiefparage erforderlich) | Abgebe gegen<br>seriöses<br>Höchstgebot |

NORDERSTEDT ist die fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Mit Vorteilen, von denen andere Städte nur träumen können: • unmittelbare Nähe zu Hamburg • hervorragende Verkehrs-, Nachrichten- und Versorgungs-. Infrastruktur • U-Bahn • Anschluß BAB 7 (HH-Kiel/Flensburg) • kurze Wege zum Hamburger Hafengebiet und zum Flughafen • Anbindung an das Hamburger Post- und Telefon-Netz • Zonenrandförderung und Städtebauförderung • gesundes Bevölkerungswachstum (1970 = 55 770 Einwohner, 1984 = 66 694 Einwohner, landesplanerische Zielvorgabe = 80 000 Einwohner) • ein Stadtgebiet von 58 qkm (5797 ha) • der Beiname "grüne Stadt", denn ca. 3700 ha sind Grünfläche, landwirtschaftliche Nutzfläche oder Wald • große Gewerbegebiete mit hervorragenden Nutzungsmöglichkeiten • ein prognostizierter Anstieg von 23 000 auf 34 000 Arbeitsplätze bis etwa 1990.

Anfragen nach ausführlichen Unterlagen richten Sie bitte an:

Langenharmer Weg 36, 2000 Norderstedt, Telefon 040 / 5 25 40 71 + 5 25 40 72

### **Nur 11fache Jahresmiete!** Von Privat zu verkaufen!:

● Geschäftshaus, 14 WE, 6 Läden, gute Lage Fußgängerzone Ruhrgebiet, komplett umgebaut und renoviert. Miete p. a. 370 000, DM.

 Modernes Gewerbeanwesen Ruhrgebiet, 3000 m² Bürofläche, klimatisiert, 5000 m² Gewerbefläche, Autobahnnähe, komplett renoviert, Miete p. a. 920 000,- DM.

 Straßenzug Ruhrgebiet, Innenstadtlage, 27 000 m² Nutzfläche, überwiegende Nutzung durch Behörden, komplett renoviert. Miete p. a. 2,5 Mio. DM.

Auf Wunsch können bestehende Belastungen (ca. 34,1 Mio.) übernommen werden. Über die Restkaufabwicklung kann verhandelt werden. (Tauschobjekt oder Restkaufhypothek bei guter Absicherung).

> Auch Einzelverkauf möglich. Fordern Sie ein Angebot an: Tel.: 02 31 / 57 93 35, Fr. PREIDT.

In einer aiteingesessenen Fam.-KG (Produktion u. Handel, Konsum-güter d. Gartenbereichs, ca. 4 Mill. Urnsatz, südl. d. Ruhrgebietes landschaftl. attraktiv, gute Schulsituation) wird ein Anteil von 25% o. mehr frei. Gesucht wird ein

### Junior-Partner

(ca. 35 J.) als tätiger Teilhaber. Er soll in die Verantwortung für den Gesomtverkauf hineinwachsen und gemeinsam mit dem im techn. Bereich tätigen Geschäftsfilhrer den Ausbau des Unternehmens vorantreiben. Das erf. Barkapital beträgt ca. 300–500 TDM. Zuschrif-ten unter S 7131 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# WOHNEN IN TITISEE SCHWARZWALD

ren mehrere Chjekte, auf den letzten und sehr Grundstägken in Titless. Alle wind in Weldnibe.

fentlich haben Sie Fragen und wenden sich en die:

TITISEE - WOHNBAU - GESELLSCHAFT LIESEL FINNER & CO. KG. 7820 TITISEE - NEUSTADT ERLENWEG 13 TELEFON 07651-8586

### Landes

Anwesen auf 1 ha , 100pihrige Bäume, 6 große Küche, Speisekammer, 2 Bä-Ber Swimming-pool, Garage Leibrente möglich.

Torraiba, 4 Rue du Mouret 40 180 Ocyrelay-Dax, F Tel. 00 23 58 / 28 50 25

### Elegante Einraum-

**Dachgescho6wohnung** HH 13, 70 m3, in renoviertem Jugendstilhaus, mit Küche, Dusch-bad, Kleiderraum. 700,- DM +70,-DM Betriebskosten oder 195 000,-DM ohne Courtage. Tel 0 48 / 81 81 60

Home Euchange. Im August tau-schen wir Ferlenwig, im Camonica-Tal, in der Nähe des berühnten Ponte di Legno" (Tonalepaß), m einer Wohnung (5 Betten) in einer deutschen Stadt, wo Sprachkurse 1 Ausländer stattfinden. Schreiben Sie an: Gregorini, Via Giardini 43, 32100 Trento, Italien.

#### Costa Brava der echte Geheimtip Calella de Palafrugell

Eigentumswehnungen und Einfamilienbäuser, 2 und 3 Zi. Kü. Bad. Schwimmbad. exklusiver Umgebung mit Meerblick. Treuhandabwickhing durch spanische Bank. Wahmungen ab 59 500 DM. Häuser ab 135 000 DM inkl. Grundstück. Nähere Infos: MSV GmbH Postf. 44 44, 7024 Filderstadt 4 Tel. 07 11 / 77 74 11

Signiche Hordsos

Greetsiel / Neßmersiel / Norddeich komf. Doppelbinser und Eigentumswohnungen im Landhausstillenschlies E. W. Jassess

A. d. Emsbrücke 50, 2950 Lear Tel. 04 91 / 36 48

Leistungsfähiger Bauträger sucht Zusammenarbeit mit um-satzstarken u. seriösen Anlage-beratern/Vertriebsgesellschafberatern/verriebsgeseinstein für Baumaßnahmen im Bau-me NRW. Wir haben um speziali-siert auf echte Rendite-Immohi-lien wie Supermirkte, Ärstehlu-ser, Ladenlokale etc. Zuschriften unter D 7010 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

300% Stevervort. '84 immendorf, Bot.-App., Strandal ioe /86% verkunft: .0, Hochtief A.G. / Ban begonner Bar 7500 / E.P. 45 000 / W.E. 22 500 Westf. Treuband GbB Tel.: 9 21 30 / 7 36 37 Kurainfo. 0 23 30 / 7 41 47

Holland - Scheveningen Inxus-2-Zi-Appertement, gut geschitzt m. Gar., Hansm., Vi-deo, 5 Mm. z. Strand/Liden, 1 Mm. v. Wald, DM 250 000 222 K. inici. kpl. mčbl. Tel. 60 21 / 70 54 22 66, Scheveningseweg 58

### Beratung und Vermittlung:

Ferienwohnungen u. -häuser, z. T. unter

**HELMAR LUX** Wirtschafts- und Finanzberatung

— FÖHR — OSTSEE

ndelaliee 91, 2000 Hamburg Telefon 0 40 / 44 05 55

 25% Readite (bankgarantiert) en ab DM 200 000,- (auf Wunsch mit 50 Wiger Beteiligung) or der Unterhaltungsindustrie. Anfr. u. I. 6972 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 64, 4200 Essen

> CH-GERRA - am Lago Maggiore Traumsicht, 2 Min. vom See

Freistehende Villen helzb. Schwimmbad, Bootsplatz möglich

2½- und 3-Zi.-Wohnungen

Subskriptionspreise bis 30, 6, 84, direkt vom Bauherren. Hohe Finan-

Prospekt, Besichtigung check Dipl.-Arch. Jorg Ebbacke 6574 Vira Gamb./1] - Tol. 00 41 95 / 61 17 55 und 61 14 44

 Scheidung – Zugewinnteilung spezialisten heiten witterhaftigen-innament et Enesmeinstudersettut-gen durch Zugewinnverwertung (z. B. Verwertung von immobilien und sonstigen Kapitalanlagen). Zwischenfinanzierung bei entstehenden Eug-pässen möglich. Ermittlungen zur Beweissteherung werden zuverlässig durchgeführt. Anfragen, die streng vertraulich behandelt werden, unter H 7102 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Am beveritchen Bederseepter wird Sie diese henende Duchstellerwohnump begeistern. In ufernaher Lage v. Lindag mit bezanberndem Blick auf See u. Abpen höunen
Sie diese ca. 185 m² große Wohnung
mit gehobener Ausstatung (Galerie, mit gehobener Ausstattung (Galerie, Sauna, off. Kamin etc.) kurzfristig beziehen, Inkl. Einbauten, 2 Garagen u. 1 PKW-Abstellplatz, Eine seltene Liebhaber Kanfgriegenbeit, Ver-laufspreis: DM 675 000,-. (4 SU 8905)

7758 Konstanz

**Vos Privat** 

und für Einzelverkauf. Angeb. u. K 7169 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Eilverkauf v. Priv. Baufleke Lamstedt, 10 000 m² nur DM 95 000,— für alle Zwecke. Freie Bauw. a. ca. 3000 m², gate u. ruh. Lage, Mischgeb., f. Hobby, Priv., Geschäft echt halb ge-schenkt, evil. Geb. Tel. 9 44 / 20 84 93 Tel. (875 31) 856 31/32 8 Wohnungen einer Metwohnan-lage in Heidelberg-Leimen zu veräußern Langfristiger Miet-vertrag mit Bundesvermögens-amt. Geeignet für Kapitalanleger

3-Zimmer-ETW 88 m², in Achern/Baden, für mu 199 800,- DM zu verkaufen. Tel. 0 78 05 / 30 35

SCHWEIZ

Nähe Montreux u. Top-Skigeble-ten verk. wir: Villen, Chalets 3-Zi-Appts. ab sir 138 650. H. SEBOLD-SA Tour-Grise 6, CH-1007 Laussanse

Tel 00 41 21 / 25 26 11

Hemburg-Elibek om Pork Von Priv. möbl, 5-Zl-Lux.-Whg., cs 170 m², Kamin, Barockwohnz., ca 64 m², and. Riume Normalgröße, 2 Ein-ginge, Tel., Sprech- u. and. Anla-gen, DM 2500,—, bei Möbelk. Miete DM 2500,—, evil. 15-40 Garagenpl. Tel. 640/2824 21/2827 66

### Ferienbungalow Nihe Cham-Naturpark oberer Bay-er. Wald, 100 m<sup>3</sup> Wil, kompl. einser., Fremdvermietung imerhalb eines Kostpools mögl., Mieteinnahmen DM 7000.- pro Jahr, für DM 285 000,-

zu verkaufen. Günstige Finanzie-rung kann vermittelt werden. IBV Immebilien-, Beratungs- u. Ver-mittlungsgen. mbH, Karviineustr, 21, 1900 Angaburg, Tel. 95 21/15 45 98 Cesso dei Set: Strand-Apparim, Erstbez, umständehalb. n. 38 000,-Näh.: Walter Tietjen, Finanzkauf-mum, Tel. 04 21 / 21 12 86.

Köln-Müngersdorf Luxus-Einfamilienhaus mit Einflegerwohnung Grund-stück: 990 m², Wfl. 213 m², Erst-bezug 1982, hochwertige Aus-stattung Innen-/Amenkamin, Filesen, Fußbodenheizung, Sauna, Colani-Sanitär, park-ähnlicher Garten, Do.-Garage. Von Priv. zu verkauf. 1,1 Mo.

Auskunft: Tel. 02 21 / 7 72 54 03

Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen erscheinen in der Samstag-Ausgabe der WELT und in WELT am SONNTAG.

Anzeigenaufträge und Druckunterlagen dafür schicken Sie bitte an:

DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigenexpedition

Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Tel. (02054) 101-511, -512, -513 FS 08-579 104

Anzeigenschluß ist jeweils am Donnerstag um 10.00 Uhr.

Die Große Kombination Immobilien-Kapitalien DIE WELT

WELT...SONVIAG

### IHRE FREIZEIT IST EINE EXKLUSIVE FERIEN-WOHNUNG WERT:

IN DER MARTIM-RESIDENZ GOLF- UND SPORTHOTEL

Timmendorfer Strand Das ist Freizeit-Eigentum für höchste Ansprüche. Für Erholung und Entspannung in exklusiver Atmosphäre. An einem der schönsten Plätze der Ostsee: mit herrlichem Seeblick und doch mitten im Wald. Alle Sportund Freizeit-Attraktionen im Hause. Dazu schaffen Sie Sachwert, der immer kostbarer wird.

Komfort-Eigentumswohnungen von 34-95 m<sup>2</sup>. Bezugsfertig. Absolute Festpreise. Finanzierungs-Service. Bitte besuchen Sie uns. Oder fordern Sie Informations-Unterlagen an. Sbd, u. So., 2. u. 3. Juni 1984, von 10 bis 12 Uhr u. 16 bis 20 Uhr (auch täglich) - Rezeption -Herforder Straße 2-4902 Bad Salzuflen Tel. (05222) 54-1

für gewerbliche Investitionen bis zu 50 % der Gesamtkosten. Voraussetzung: Sie haben Gewinne (vor Steuern) von DM 200 000,- und mehr erwittschaftet. Anfr. u. M 6973 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### 

### Gewerbliches **Immobilienprojekt** Großstadt im süddeutschen Raum, Rendite 7 %, Investi-

tionsvolumen ca. DM 100 000 000 -.

Baugenehmigung und Mietvertrag mit 25jähriger Laufzeit mit amerikanischem Großkonzern liegen vor. Angebote erbeten unter W 7047 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### **SB-Markt** in Oberbayern

ca. 15 000 Einwohner, 20jähr. Mietvertrag mit bedeutendem Lebensmittelkonzern, Miete p. a. 270 000,- DM, kurz vor Baubeginn, alle Steuervorteile mögl., zur 13fachen Miete abzugeben. Angebote unter V 7068 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen

#### 500-2000 m² Super-YK-Fläche frei Großstadt Niedersachsen Fliesenmarkt Getränkemarkt

Goldgrube für Spezialmärite mit aggress)ver Preisstruktur, ideal für Wand- und Bodenfilesen-Vollprogramm (kein Baumarkt) und Gerränke-Abholmarkt mit Vollprogramm. Höchste Kundenfrequenz mit täglich ca. 25 000 spezifischen Baumarkt-Kunden, verbrauchermarkt und Aldi gegenüber; dadurch zusätzlich täglich 30 000 Kunden für Lebensmittel und Getränke.

Vermietung durch Eigenfürmer. Zuschriften unter P 7063 an WELI-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Lagerhallen

(total 2000 m²) Holzieinbinder mit Tropezblech-verkleidung, Binderobstand 7 m, Spannweite 25 m, mit Lüftungsvor-richtungen, fören und Tore. Das demonflerte Material ist wegen Platzbedarfs äußerst günstig ab Lager Rüscheid (be) Koblenz) abzugeben.

Weitere Auskünfte durch: umin Destackional Guibří + Do. Dierdner Straße 18 E451 Rischeid Tel. 0 26 39 / 10 86



Aktion Saubere Landschaft e. V. Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

### **Englisches** Vorbild?

Metallbore

etalibonse

?LE

.**N**C

ENZ

. .

regar at

che frei

theen

-

W.HHH.

(

ΞL

cf - Faber und Faber, der britische Verleger von Nobelpreisträgern wie Samuel Beckett und William Golding, hat mit den beiden hritischen Autorenverbänden ein Abkommen ausgehandelt dessen Hauptpunkte anderen Verlegern mehr als beunruhigend erscheinen: Jedem Autor kommt nunmehr das Recht zu, neue Honorarbedingungen auszuhandeln, sobald sein Buch ein Jahrzehnt lang auf dem Markt ist - und nach zwei Jahrzehnten verliert der Verleger die Rechte. also nicht erst fünfzig (in Deutschland sogar siebzig) Jahre nach des

Mithin, Golding etwa konnte seinen Bestseller, "Herr der Fliegen" für mehr Honorar einem anderen Verleger anvertranen – in der Theorie. In der Praxis wird sich eine Verhandlung an der Schwelle des zweiten Jahrzehnts natürlich überall nach Angebot und Nachfrage

Wenn Bücher zehn oder zwanzig Jahre lang haltbar sind, dann kann man dem Autor ohne Milhe ein bißchen mehr geben. Faber und Faber ist also nicht eigentlich großzügig oder gar revolutionär. Die BBC ging kürzlich ganz ähnliche Verpflichtungen ein, und zwar nach Boykott-Drohung von Autoren serienträchtiger Romane.

Goldings Verleger aber ist der erste Buchverleger, der sich so bindet, und dies noch dazu ganz freiwillig. Andere Verlage halten das für sehr gefährlich. Denn auf der Verhandlungsliste der Autoren-Verbände mit ihnen steht noch einiges mehr: Nach 2500 verkauften Exemplaren soll das Honorar auf 15 Prozent vom Ladenpreis steigen. und 80 Prozent aller Einkunfte aus Auslandsrechten sollen künftig an den Autor gehen.

Ob sich all das verwirklichen läßt. scheint zweifelhaft. Aber seit die britischen Autorenverbände nach deutschem Muster erreicht haben, daß dem Urheber auch bei ausgeliehenen Büchern Tantiemen zufallen, sind sie recht aktiv gewerden. Sie kümmern sich allerdings ausschließlich um das, wofür sie gegründet worden sind: um die wirtschaftlichen Interessen der Auto-

Daß deutsche Schriftstellerverbande jemals nach diesem britischen Muster handeln würden, wer wagte das zu hoffen? --



thre richtige Wirkung entiates sie erst im Freier: Aristide Maillois "Monument à Cézanne" (1912-25) und Anthony Cragge "Nachbarn und Nachbarschaften" (1984)

Ein Freilicht-Museum der Plastik für 120 Tage – Die Ausstellung "Skulptur im 20. Jahrhundert" in Basels Botanischem Garten

### Laut scheppernd läßt Atlas die Kugel rollen

Gespenstisch lauernd starrt dem Betrachter plötzlich in einer Ausbuchtung der Wiese zwischen halbhohen Hecken und Baumen Germaine Richiers "Heuschreckenfrau" entgegen. Die sonst Überraschungsund Schockeffekten nicht abgeneigten "Wilden" geben sich dagegen hier eher zahm. Wie zwei riesige, verkohlte Stricknadeln ragen Enzo Cucchis "44" benannte Pfähle aus Bronze schräg in die Luft, den Winkel zwischen der planen Rasenfläche und dem aufsteigenden Hang markierend, oder in rußgeschwärzter Bronze ent-wickelt Mimmo Palladino auf zwei stumpfwinklig zueinanderstehenden, mehr als fünf Meter hohen Platten ein Bildprogramm, das ein wenig an Rodins berühmtes Höllenportal erinnert. Unweit davon rollen laut scheppernd die mächtigen Eisenkugeln auf Bernhard Luginbühls Seehund" und \_Atlas", die eine große Wiese beherrschen, während sein Bruder im Geiste, Jean Tinguely, diesmal mit Innenräumen vorliebnimmt.

Das alles ist in Basel, im Brüglinger Merian-Park, dem Botanischen Garten der Stadt, zu besichtigen. Mit der Ausstellung Skulptur im 20. Jahrhundert" wird über den Sommer fortgesetzt-was die Baseler 1980 im Riebener Wenkenpark recht erfolgreich

Schule wie St. Paul's zu besuchen

und anschließend ans Oxforder Cor-

pus Christi College zu geben. Mit 23

Jahren wurde er Fellow von All

Souls, dem einzigen College in Ox-

ford, das keine Studenten, sondern

nur "Dons" beherbergt, 1975 kehrte

er dorthin zurück, nach einer langen

und glanzvollen Karriere, die ihn u. a.

in den britischen Auswärtigen

Dienst, an die Spitze eines College,

aber auch der British Academy und

sogar des Royal Opera House in Co-

vent Garden geführt hat, ganz zu

schweigen von dem reichlichen Dut-

zend von Gastprofessuren in Eng-

land, USA und Israel. Ehrendoktor-

hüte hat er so viele, daß er zwei Wo-

chen lang jeden Tag einen anderen

Ursprünglich bewegten ihn musik-

theoretische Probleme, dann geriet er

immer tiefer in die Geschichtsphilo-

sophie, wobei ihm zustatten kam, daß

er Herder und Comte. Vico und Alex-

ander Herzen in der Originalsprache

lesen konnte. Turgenjew hat er nicht

mur ideengeschichtlich eingeordnet

sondern auch übersetzt. Und mit Pa-

sternak und der Achmatowa gelang

es dem britischen Botschaftssekretär

in Moskau sich intensiv anzufreun-

Das erste seiner in Deutschland nie

hinreichend beachteten Bücher war

eine Monographie über Karl Marx,

das wichtigste vielleicht seine "Four Essays on Liberty". Auch in England

waren seine Werke in Vorreden,

Nachworten und Zeitschriftenaufsät

zen so verstreut, daß zwei taktkräfti-

ge Verehrer seines Schaffens sich

daran gemacht haben, sie in vier Bän-

den zusammenzustellen. Davon sind

zwei - "Russische Denker" und "Wi-

der das Geläufige" - erfreulicherwei

se auch auf deutsch bei der Europäi-

schen Verlagsanstalt, Frankfurt, er-

außetzen könnte.

begonnen hatten: einen Überblick über die Plastik in unserem Jahrhundert zu geben. Die langgestreckte Anlage des Parkes mit großen Wiesen und beumumstandenen Lichtungen, mit flachansteigenden Hügeln und wildbewachsenen Hängen eignet sich dazu vortrefflich, Denn - die Erfahrung macht man immer wieder -Großplastiken brauchen Luft und Raum. Maillols Monument à Cézanne", diese große halbaufgerichtete Frauengestalt, die im Züricher Kunsthaus in der engen Nachbarschaft zu anderen plastischen und malerischen Zeitgenossen eher ein wenig melancholisch wirkt, entfaltet erst unter den Bäumen des Brüglinger Parkes ihre gelassene Heiterkeit.

Aber da die Baseler aufs Grundsätzliche aus sind, wurden die alten Scheunen und Ställe im Gelände, die sonst die Kutschen- und Schlittensammlung des Historischen Museums Basel beherbergen, für einen Schnellkurs über die Entwicklung der Plastik seit der Jahrhundertwende einbezogen. Barlach, Belling und Brancusi sind dort genauso vertreten wie Picasso, Pevsner und Puni. Giacomettis vier fast drei Meter hohen "Großen Frauen" beeindrucken mit ihrer archaischen Würde und stehen in einem eigenartigen Gegensatz zu der spielerischen Drahtsilhouette der Calderschen "femme nue".

Überraschungen gibt es da nicht, sieht man von Rodtschenkos hölzerner \_Raumkonstruktion\* ab, einem verwitterten, auf einer Seite ausgehöhlten Balken, in den vier Würfel mit weichen Kanten und einer runden Vertiefung oder Erhehung eingefügt sind. Da ist nichts von der Kälte und bewußten Kunstlosigkeit zu spüren, die sonst die konstruktivistischen Arbeiten des Russen auszeichnet. Die Plastik erinnert an ein Fundohjekt, ein Stück gestalteten Zufall.

Auch den Modernen, wenn sie sich mit kleinen Formaten begnügen oder nicht auf wetterfeste Materialien zurückgreifen, wurde unter den Scheunendächern ein Domizil eingeräumt. Fontanas "Masken", rauh modellierte Figuren aus grünlicher Keramik, Dan Flavins Montagen aus Leuchtstoffröhren oder Marcel Broodthaers' Objekte aus verfremdeten Alltagsrelikten stehen neben Werken von Genzken, Hesse, Oldenburg und anderen für die gegenwärtigen Tendenzen der Plastik die offenbar das plastische Gestalten scheuen. Aber das sind eher Randpotizen.

Den Reiz des Baseler Unternehmens bilden die Skulpturen im Freien. Das regennaß wuchernde Grün ist

struktionen aus poliertem Stahl oder verrostetem Eisen Eigenleben zu entfalten vermögen. So wuchert Max Ernsts "Mondspargel" aus weiß bemalter Bronze nicht ohne Komik aus der Wiese neben einem kleinen Teich. Guiseppe Penone, schon immer den Naturstoffen zugetan, entwickelt aus Baumrinden antropomorphe Formen, die sich als "Landschaft der vegetabilen Geste" auf einer Lichtung um karge Bäumchen ranken.

Luciano Fabros "Colonna" aus weißem, schwarzgeädertem und unregelmäßig kanneliertem Marmor ragt auf der Höhe wie die Parodie einer klassischen Säule in den Himmel, während dicht daneben Maria Nordmann Baumstämme zu der Idee eines Blockhauses fügt, die von der praktischen Notwendigkeit nur trennt, daß jeweils ein Balken ausgelassen und so den Unbilden der Natur freier Zugang zum Innenraum zugehilligt wurde. Ks ist so recht ein Stück für Interpreten. Übertroffen wohl nur von Sol LeWitts "Cube", einem mus weißen Zementsteinen gemauerten Würfel von fünf Meter Kantenlänge.

Die Ausstellung huldigt ällen Stilen, auch wenn sie ihrem Vorsatz, die achtzig Jahre des zwanzigsten Jahrbunderts in der Plastik zu dokumenRealisten sind lediglich für die ersten Jahrzehnte gefragt. Kolbe, Marcks, de Fiori, die Kollwitz oder Scharff, Duane Hanson oder Edward Kienholz kommen im Merian-Park nicht vor. Auch Zadkine oder Manzil, Max Bill oder George Rickey sucht man verge-

Das mag an den Schwierigkeiten liegen, mit denen eine Plastikausstelling mehr als jede andere zu kämpfen hat. Da ist es mit der Bereitwilligkeit der Leihgeber nicht getan, da müssen auch die oft schwierigen Transportprobleme und die recht erhehlichen Transportkosten berücksichtigt werden. Und warum sollen die drei Organisatoren - Ernst Beyeler, Reinhold Hohl, Martin Schwander - nicht ihren persönlichen Vorlieben Tribut zollen und auch jene einladen, die sich mit einem trotzigen Auch ich bin Bildhauer" auf ein Metier einlassen, das eigentlich nicht das

Dem Besucher wird die Freiheit, sich zu erspazieren, was ihm gefällt oder was ihn ärgert, nicht beschnitten. Das Ganze dient trefflich "Dem Vergnügen der Einwohner" - natürlich nicht nur von Basel. (Bis 30. September; Katalog 28 sfr.)

Voluminöse Buchreihe: "Komponisten in Bayern"

### Theorie zwischen Tönen

Es gibt Bücher, die nie rezensiert werden, was seinen Grund darin hat, daß eine eigentliche Rezension diesen Büchern nicht gerecht wird; aber auch, daß solche Bücher in allzu bescheidener Weise einhertreten, zum Beispiel die ersten drei Bände der Reihe "Komponisten in Bayern", die im Verlag Hans Schneider, Tutzing, erscheinen, berausgegeben im Auftrag des Landesverbandes Bayerischer Tonkünstler e. V. von Alexander L. Suder.

Die ersten drei Bände - die Reihe ist auf mehr als fünfzig Bände berechnet, ein Unternehmen von imponierender Kühnheit - sind den Komponisten Harald Genzmer, Rudi Stephan und Karl Marx gewidmet. Daraus ist schon zu entnehmen, daß der Rahmen Komponisten in Bayern\* vom Herausgeber nicht zu eng begrif-

Die Bände sind als Monographien konzipiert, enthalten jeweils einen Bildteil, Autographen-Faksimiles, eine biographische Darstellung des Komponisten, ausgewählte Werkanalysen, ein Werkverzeichnis, Bibliographie und Discographie. So ist die Monographie von Juliane Brand über den früh verstorbenen - im Ersten Weltkrieg gefallenen - Rudi Stephan, einen Jugendstil-Musiker, den Konzertrepertoire und Schallplatte mit siebzigjähriger Verspätung jetzt ganz allmählich zu entdecken beginnen, bisher die einzige umfassende und greifbare Darstellung über Leben und Werk dieses Komponisten.

Die Reihe erweist sich damit als ein vielfach verdienstvolles Unternehmen. Nicht zuletzt, weil zu allen drei Bänden eine Tonbandkassette mit Musikbeispielen lieferbar ist, die tönend ergänzen soll, was im Buch theoretisch dargestellt ist. Wenn solche Bücher, abgeseben vielleicht von der allerengsten Fachpresse, schon nicht rezensiert werden oder werden können, sei wenigstens ein Hinweis erlaubt, auch weil sie sich bei aller musikwissenschaftlichen Fundiertheit in Ton und Anspruch an den wenden, von dem die Musik im Grunde genommen lebt an den interessierten Laien.

HERBERT ROSENDORFER

### **JOURNAL**

Polnischen Exil-Blättern droht die Schließung

Vor dem Ende stehen zwei der angesehensten Zeitschriften der neuen polnischen Emigration, "Poglad - Meinung" und "Archipelag" beide mit Sitz in Berlin. Wegen der gesetzlichen Asylregelung mußten bereits mehrere Mitarbeiter in andere Bundesländer umsiedeln. "Archipelag" ist die einzige Exil-zeitschrift, die den deutsch-polnischen Dialog fördert. Böll, Grass und Lenz gehörten bereits zu den Mitarbeitern. Chefredakteur ist der entlassene Ressortleiter der Breslauer Kulturzeitschrift "Odra", A. Wieckowski. Beachtliches Niveau wird auch der "Poglad" attestiert, die als einzige polnische Exil-publikation auch in deutscher Sprache erscheint. Beide Zeitschriften haben Abonnenten in der gesamten westlichen Welt.

#### Regisseur verklagt die Pariser Oper

Das hundertjährige Jubiläum der Oper \_Manon" von Jules Massenet überschattet ein Prozeß. Seit Anfang der Woche steht eine Neuinszenierung in der Opéra Comique auf dem Programm. Für Regie und Ausstattung zeichnen Jean-Reynald Pretre und Maurice Le Nestour verantwortlich. Der anfangs vorgesehene Regisseur Guy Coutance will die Pariser Oper jetzt verklagen. Nach Angaben der Opernleitung war der Regisseur ausgetauscht worden, da "das Projekt von Coutance und seiner Ausstatterin Christine Marest das ursprünglich vorgesehene Budget überschritten hatte und nicht den Normen des Theaters entsprach".

US-Universität ehrt sowietischen Dissidenten dpa, New York

Die jüdische Yeshiva-Universität in New York hat dem sowjetischen Dissidenten Anatoli Schtscharanski wegen seines Eintretens für die Menschenrechte den Ehrendoktortitel verliehen. Avital Schtscharanski, die nach Israel emigrierte Frau des jüdischen Dissidenten, der in der Sowjetunion eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren verbüßt, nahm die Auszeichnung entgegen. Sie sagte, während Nationen überall in der Welt vor der Macht der Sowjetunion zitterten, stehe Schtscharanski, ein einsamer und wehrloser Mann mit einem kranken Herzen, fest und unbeugsam vor dem Tyrannen".

#### Internationale Biennale des Tanzes in Lyon

AFP, Lyon An der ersten internationaler Biennale des Tanzes" in Lyon, der Fortsetzung des Lyoneser Festivals nehmen bis zum 7. Juli 17 Truppen aus den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik und Frankreich teil. Insgesamt kommen 24 Programme in 70 Vorstellungen zur Aufführung. Aus Deutschland wird das Bremer Tanztheater unter Reinhild Hoffmann erwartet, das vom 18. bis 21. Juni mit dem Ballett "Callas" gastieren wird.

#### Alt-jüdische Gebetsstätte in Samaria entdeckt

Israelische Archäologen haben nach Angaben der Universität von Haifa auf einem 800 Meter bohen Berg in Samaria, unweit von Nablus nn besetzten Westjordanland, eine rund 3000 Jahre alte jüdische Gebetsstätte ausgegraben. Nach Angaben des Archäologen Sartal gibt es Anzeichen dafür, daß sich unter dem ausgegrabenen Altar noch eine andere und ältere Stätte hefunden hat, vermutlich aus der Zeit Josuas, des Nachfolgers von Moses.

Von der Kulturgeschichte der Kekse: Hannovers neues Bahlsen-Museum

#### Eine Jugendstilfabrik für Süßmäuler sahen. Alles war um ein paar Numdem sich heute das neue Verwal-

Es war einst ein fast feierlicher Mo-ment, wenn beim Nachmittagstee Kekse herumgereicht wurden. Zweimal, höchstens dreimal durfte man zugreifen. Dann wurde das wertvolle Porzellanbehältnis wieder geschlos-sen und auf dem Beistelltisch neben dem silbernen Teeservice verwahrt. Kekse waren um die Jahrhundertwende noch etwas Besonderes. Das verraten schon die Dosen und Schachteln, in denen sie verkauft

Eine sehenswerte Auswahl dieser alten Stücke ist im Bahlsen-Museum in Hannover zu besichtigen, das jetzt von einer firmeninternen Sammlung in eine öffentliche Institution umgewandelt wurde. Auf 700 gm Ausstellfläche ist da die Geschichte von Deutschlands bekannter Keksfabrik dargestellt.

Alles dreht sich hier ums Gebäck, um das Backen und Verpacken, um Werbung und Vertrieb. Auf alten Fotografien ist zu sehen, wie man um 1912 Kekse herstellte, wie damals die RICHARD LORBER | Back- und Packräume, die Büros aus-

mern kleiner als heute. Auf Karl Schmidt-Rottluffs Gemälde "Am Backofen" (1922) mühen sich gleich mehrere Menschen ab, den Teig zuzubereiten und backfertig zu machen, während der Ofen im Hintergrund seinen feurigen Schlund gierig auf-

Amüsiert bleibt der Besucher vor dem Musterkoffer eines Reisenden aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stehen. Der Koffer ist bis zum Rand mit Keksdosen aus schön bedrucktem Blech - entsprechend den gesellschaftlichen "Zielgruppen" - vollgepackt, Auch die Werbung für die Kekse, nach englischem Vorbild his 1912 "Cakes" geschrieben, wurde nicht einfach irgendwelchen Grafikern an-vertraut. Die besten Künstler wie Heinrich Vogeler, Ludwig Hohlwein, Olaf Gulbransson entwarfen Plakate und Packungen.

Der Bildhauer Bernhard Hoetger war noch vor dem Ersten Weltkrieg beauftragt worden, eine "Tet"-Stadt zu entwerfen. Auf dem Gelände, auf

tungsgebäude der Firma befindet, sollte eine riesige, in Gartenanlagen eingebettete Fabrik mit Wohnsiedlung, Theater und anderen Freizeiteinrichtungen entstehen. Der Krieg durchkreuzte diese Plane. Die Skizzen und Entwürfe aber sind heute in dem Museum zu begutachten.

An Abwechslung mangelt es hier nicht. Von Backwerkzeugen bis zu Puppen, die für die Werbung "eingespannt" wurden, von alten Keks-Modeln umd Hostieneisen seit dem 16. Jahrhundert bis zu den ersten Backmaschinen ist alles Wissens- und Betrachtenswerte in den schönen Jugendstilräumen der alten Fabrik übersichtlich aufgebaut. An der Ar-chitektur der Säle und an dem reichen Figurenschmuck des Bildhauers Georg Hertig ist nichts verändert oder modernisiert worden. Einen besseren Rahmen für diese "Kulturgeschichte des Keks" könnte sich Hannovers junges Museum gar nicht wünschen.

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

Der Geschichtsphilosoph Isaiah Berlin wird 75

### Lieber Fuchs oder Igel?

Der Fuchs weiß viele Dinge, der te; kam Isaiah Berlin noch rechtzeitig nach England, um eine so ehrwürdige diesem Fragment des Griechen Archilochos hat Sir Isaiah Berlin, der heute das 75. Jahr vollendet, den Titel eines geistreichen Essays von Buchlänge geschöpft: .The Hedgehog and . the Fox", der sich bei genauerem Hinsehen als eine Studie über Tolstoi entpuppt, von einer Belesenheit und Schärfe des Urteils, die ihresgleichen sucht. Aber wenn man will, kann man sich davon auch zu einem Gesellschaftsspiel anregen lassen: Wer ist in diesem Sinne unter den Zeitgenossen oder in der Ideengeschichte der Menschheit ein Fuchs, d. h. agil, vielwissend, gierig auf stets neue Erfahrungen, und wer möchte im Grunde nur eines wissen, den Kern der Dinge, den richtigen Weg? Tolstois Tragodie, meint Berlin, sei es, daß er in sich das eine und das andere vereinte.

In Riga geboren, als diese von Deutschen, Letten und Juden bewohnte Stadt noch zu Rußland gehör-



### schienen. HELLMUT JAESRICH

**KULTURNOTIZEN** 

"La Cage aux Folles" ist mit sechs Tony"-Preisen zum besten Musical der letzten Broadway-Spielzeit gekurt worden. "The Real Thing" von Tom Stoppard erhielt als bestes Thea-

terstück fünf "Tonys". Die Europa-Nostra-Medaille für vorbildliche Gestaltung der Innenstadt ist der niedersächsischen Stadt Celle verliehen worden.

Mehr Kunst für Bonn" ist das Motto, unter dem die 1. Bonner Kunstwoche" stattfindet (21.-28.9.). Das Museum für Völkerkunde der Universität Kiel feiert in diesem Jahr

Peter Wilson, von 1958 bis 1980 Präsident des Londoner Auktions hauses Sotheby's, ist im Alter von 71 We make the second of the seco Jahren in Paris gestorben.

sem 100jähriges Bestehen.

Eröffnung der Ludwigsburger Schloßfestspiele

### Glanz der Madrigale

Die Ludwigsburger Schloßfest-spiele zeichnen sich gegenüber ähnlichen Unternehmungen allein schon dadurch aus, daß die Hauptspielzeit nicht in die Sommermonate, also mitten in die Theaterferien, fällt. Die ursprüngliche Intention, das kleine Barocktheater im Ludwigsburger Schloß nicht ungenutzt zu lassen, ist inzwischen konkretisiert und erweitert worden: Kammermusik aller Schattierungen prägt - neben der obligaten Inszenierung einer Mozart-Oper – den Festspielkalender. Austatt also im Sommer in einen ruinösen Wettbewerb mit Bayreuth, Salzburg und anderen Orten zu treten, engagiert man für die Opernproduktion junge Kräfte und bemüht sich ansonsten mit beneidenswertem Erfolg um international angesehene Instrumentalsolisten und Konzertsänger.

Unter hauseigener Regie steht nach wie vor das Eröffnungskonzert. Wolfgang Gönnenwein, Initiator und kunstlerischer Leiter der Festspiele, hat auch diesmal in geschicktem Vorgriff auf das Musikjahr 1985 ein oratorisches Werk von Händel, den "Judas Maccabaus" zur Aufführung ge-bracht. Was im eigenen Hause entsteht, hat später allerdings leicht den Geschmack des "Hausbackenen".

Davon kann sich die Ludwigsburger Einstudierung des 1746 entstandenen Oratoriums, dessen Text die damals aktuellen und blutig verlaufenen Auseinandersetzungen um den britischen Thron in alttestamentliche Sujets kleidet, nicht ganz freimachen. Deshalb nicht, weil sie das Oratorium unter dem Primat des Chorgesangs betrachtet. Zwar erfüllt der Süddeutsche Madrigalchor jene Ansprüche, die auf stimmliche Verfassung, Intonationssicherheit, dynamische Bandhreite und sprachliche Diktion Wert legen. Damit begab man sich aber zugleich in die Nähe einer heute längst ideologieverdächtigen oratorischen Tradition aus dem 19. Jahrhundert, die im wuchtigen Chorklang ihr musikalisches Seelenheil suchte.

Auch in Ludwigsburg vertraute man sonst kaum auf die Qualitäten des Werkes. Adagiosätze fielen ent-weder unter den Tisch oder wurden im Tempo, etwa schon in der dreiteiligen Ouvertüre, vollkommen überzogen. Dahinter verbirgt sich im Grunde die Angst, Musik oder dramatische Effekte könnten nicht offen zutage treten. Wie maßstabsetzende Handel-Interpretationen klingen, das muß man sich wohl immer noch von den Engländern zeigen lassen.

Nachahmenswert ist allerdings die Ludwigsburger Gepflogenheit, sich um deutsche Texte, meistens in neuen Übersetzungen oder Bearbeitungen, zu bemühen. Das gilt für die Libretti der Mozart-Opern ebenso wie für die Oratorien. So hat zum Beispiel Walter Jens neue Zwischentexte für die konzertante Aufführung von

Beethovens "Fidelio" beigesteuert. Das genaue Gegenteil der Massenchore vergangener Zeiten sind vermutlich die englischen Consorts. Die berühmtesten dieser Vereinigungen musizieren mit schöner Regelmäßigkeit in Ludwigsburg, Nachdem letz tes Jahr das "Julian-Bream-Consort" mit großem Erfolg aufgetreten war, konnte man in dieser Spielzeit sicher sein, daß Anthony Rooley mit seinem "Consort of Musicke" auf ein sensibles Publikum treffen würde. Man durfte sogar wagen - die üblichen Konzertrituale aufbrechend -, virtuose Madrigale szenisch darzustellen

Den jährlichen Gitarrenabend hat man inzwischen zu einem Gitarren-Festival ausgeweitet. Es gastieren im Ordenssaal des Schlosses Alvaro Pierri, Manuel Barrueco, Göran Söllscher: Gitarristen der jungen Generation, die sich mit dem Erbe von Andfes Segovia auseinandersetzen. Stand die Vatergeneration noch im Banne des Exotischen, so haben sich die heutigen Gitarristen im etablierten Kulturbetrieb einen Rang sichern können, der sogar die Durchführung eines Festivals im Festival erlaubt. Leider stand der Abend von Alvaro Pierri unter einem ungünstigen Stern. Die zunächst geplante Urauffilhrung eines Gitarrenkonzerts von Jan Novak mußte ebenso ausfallen wie die Darbietung des hoch virtuosen Konzerts von Mauro Giuliani. Letzteres, weil das begleitende Düsseldorfer Kammerorchester seine Noten vergessen hatte.

Vorläufiger Höhepunkt der Ludwigsburger Veranstaltungen war sicher der Klavierabend von Cyprien Katsaris. Der französische Virtuose. der jüngst eine Klaviertranskription von Beethovens 9. Sinfonie auf Schallplatte eingespielt hat, ließ auch in Ludwigsburg einige jener atembe-raubenden und leider fast vergessenen Transkriptionen bekannter Werke durch Franz Liszt hören. Katsaris' Fassung von Schuberts großer B. Dur-Sonate aber setzt auf diesem Gebiet ähnliche Maßstäbe wie einst Glenn Goulds Durchleuchtungen der Mozart-Sonaten.

### Brunskappel feiert seine Wiedergeburt

Richterspruch aus Münster verhindert Bau der Talsperre

Eine Stunde lang läuteten im Ort die Kirchenglocken, auf den Straßen tanzten die Menschen, lachten, schrien, schwenkten kleine Fahnen Karneval in Brunskappel, einem tausend Jahre alten Dorf im Sauerlandischen. "Schuld" an diesem Temperamentsausbruch waren fünf Herren im fernen westfälischen Münster. Ihr Urteil Montag abend muß als pure Sensation angesehen werden, das zunächst Sprachlosigkeit auslöste, dann je nach Beteiligung Schock auf der einen und frenetischen Jubel auf der anderen Seite.

Der 20. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster hob an diesem Tag die vom Arnsberger Regierungspräsidenten erteilte Genehmigung zum Bau der Negertalsperre in letzter Instanz auf. Damit retteten die Richter den Ort zwischen Kahlenberg und Winterberg, der schon so gut wie sicher zum Untergang verurteilt schien und wie Usedom im Wasser verschwinden sollte.

Für die Verlierer – den Regierungspräsidenten von Arnsberg und den Essener Ruhrtalsperrenverein (RTV) - kommt dieser Spruch freilich einer Katastrophe gleich: Seit zehn Jahren laufen die Planungen; 50 Millionen Mark hat der RTV bereits für den Ankauf von Grund und Boden vor Ort investiert, von den Planungskosten für Bornstein als neue Heimat der Brunskappeler ganz abgesehen.

Die Negertalsperre sollte eigentlich als 61. Talsperre Nordrhein-Westfalens bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt sein. In den Augen der Wasserwirtschaftler ein idealer Standort, um 44,5 Millionen Kubikmeter Wasser 38 Meter hoch aufzustauen. Doch die Planung geriet bald ins Schwimmen angesichts des Zorns, der in diesem idyllischen Ort mit seiner 750 Jahre alten Barock-Kirche bald ganz andere Höhen erreichte.

Im Dorf bildeten sich zwei unversöhnliche Lager. Unbeteiligte hatten keine Chance, sich da herauszuhalten. Sie wurden von den Radikalen schlicht der "Anpasser-Partei" zugeschlagen, deren Mitglieder freilich nach dem Motto: wenn schon denn schon", zur Zusammenarbeit mit dem RTV bereit waren.

Jahrelang schien dieser Kurs auch der richtige zu sein. In erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg gingen die Talsperrengegner beinahe im wahrsten Sinne des Wor-

Die Wende für den dem Untergang geweihten Ort kam vorgestern in Münster, wo man den Planungsfest-

Wetterlage: Eine umfangreiche Tief-druckzone überdeckt Mittel-und West-europa mit hochreichend kalter und wolkenreicher Luft, dabei gestalten eingelagerte Störungen das Wetter wechselhaft.

WETTER: Unbeständig

stellungsbeschluß als rechtswidrig aufhob und gleichzeitig die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht m Berlin nicht zuließ.

In ihrer Entscheidung stützten sich die Richter auf ein Gesetz aus dem Jahre 1913. Danach muß das der Ruhr entnommene Wasser dem Fluß in gleicher Menge wieder zugeführt werden - eine Technik, die längst als veraltet gilt und deshalb nicht mehr angewandt wurde.

Statt das entnommene Wasser also der Ruhr in gleicher Menge wieder hinzuzufügen, sorgt der RTV viel-mehr für eine stets gleichbleibende Wasserführung von zwölf Kubikmetern pro Sekunde, nachzumessen an der Ruhrmundung bei Mühlheim.

Dieses System hat sich nach Ansicht der RTV nicht nur bewährt, sondern findet auch den Beifall aller staatlichen Kontrollgremien - der Fehler ist nur, daß es dem Gesetz aus Kaiser Wilhelms Zeiten nicht ent-

Aus diesem Manko heraus hielten die Richter den Planfeststellungsbeschluß in "wesentlichen Punkten der wasserwirtschaftlichen Kapazitätsberechnung" für nicht hinreichend genau und fragten, ob die Talsperre nicht sogar überflüssig sein

Diese These wiederum läßt der Ruhrtalsperrenverein, auch wenn er gestern keine Stellungnahme abgeben wollte, überhaupt nicht gelten. Wenn der derzeitige Wasserfluß der Ruhr gehalten werden solle, was nach derzeitigen Erkenntnissen nötig sei. dann müsse die Talsperre her.

Doch wie es nun weitergeht, weiß niemand. Viele Fragen sind zu klä-

• Was geschieht mit dem Bebauungsverbot in Brunskappel? • Was wird mit den vom RTV aufgekauften Häusern im Ort?

• Wie wird die Talsperrenlücke ge-

 Wird das verletzte, aber unzeitgemäße Gesetz als Landesrecht vom Düsseldorfer Landtag per Novelle auf den neuesten Stand gebracht oder muß sich der RTV nach neuen Standorten für Talsperren umsehen?

Am einfachsten ware zweifelsohne die Novellierung der veralteten Vorschrift, womit freilich das ganze Spiel um Brunskappel wieder neu beginnen würde. Wäre das überhaupt noch zumutbar? Andererseits: Wer setzt schon gern 50 Millionen Mark in den Sand?

Brunskappel bleibt im Fluß.

Vorbersage für Mittwoch:

Und die Aussichten:

Verhersage für Mittwech:
Gesamtes Bundesgebiet und Berlin;
Im norddeutschen Küstengebiet bedeckt und gebietsweise Regen, örtlich auch gewittrige Schauer. Im übrigen Deutschland wechselnd, zeltweise stark bewölkt mit örtlich leichten Schauern. In Süddeutschland im Tagesverlauf Bewölkungsverdichtung und nachfolgend Regen. Höchsttemperaturen 14 bis 19, Tiefsttemperaturen in Ger Nacht zum Donnerstag 12 bis 17

der Nacht zum Donnerstag 12 bis 17 Grad. Überwiegend schwachwindig.

Unbeständig und für die Jahreszeit

Madrid Malland

Vielleicht werden die Glocken eines fernen Tages noch einmal läuten-Dann zum letzten Stündchen dieses idyllischen Ortes hinter den Bergen.



CONSTANCE KNITTER, Paris

Marlene D. " ist der Titel eines Bu-

ches, das in Frankreichs zum Renner

wurde. Der Name der Autorin ist drei-

mal größer gedruckt als der Titel:

Mariene Dietrich. Der 82 Jahre alte

blaue Engel" erinnert sich. Dabei

hatte die mysteriöse Diva erst kurz-

lich in einem Film-Interview Ma-

ximilian Schell gegenüber erklärt:

"Meine Vergangenheit interessiert mich nicht. Mit 20 Jahren war ich

nichts. Mit 82 bin ich eine ganz banale

Frau. Zwischendurch war ich Schau-

spielerin. Mehr gibt es nicht zu sa-

Nach Erscheinen ihrer Erinnerun-

gen wollten die französischen Medien

mehr von der einstmals blonden Diva

mit der dunklen rauchigen Stimme

erfahren. Doch die Dietrich weigerte

sich, irgendwo aufzutreten. Selbst ihr

Verleger bekam die Autorin nie zu

Gesicht. Nicht einmal telefonieren

"Die Buchwerbung machen wir

init einem Phantom. Nur dank einer

umfangreichen Korrespondenz wis-

sen wir, daß es die Frau noch gibt. Sie

überprüfte sehr genau die Überset-

zung ihres Manuskripts. Aber ihre

Stimme haben wir nie gehört", heißt

In ihrer Wohnung im vierten Stock

durfte er mit ihr.

es bei Grasset.

Die Gegenwart ist Nachwelt schon: Mariene Dietrick (links im Jakre 1951, rechtz 1965) schrieb füre Memoiren in möschischer Einsamkelt, aber mit wa-

Einsam auf den Champs-Elysées: Marlene D

eines vornehmen modernen Wohnge-

baudes in der Avenue Montaigne - in

unmittelbarer Nähe der Champs Ely-

sées - führt Mariene Dietrich seit fünf

Jahren das Leben einer Einsiedlerin.

Nach ihrem zweiten Oberschenkel-

halsbruch geht der Star mit den

"einstmals schönsten Beinen der Welt" nicht mehr auf die Straße. Den

größten Teil des Tages verbringt die

Diva lesend auf ihrem Bett. Vormit-

tags schreibt sie Briefe oder telefo-

niert. Meist mit ihrer einzigen Tochter

Maria Riva, 56, die 'mal in London,

'mal in New York wellt. Manchmal

sieht man am Fenster ihrer Drei-

Zimmer-Wohnung hinter einem dich-

ten Vorhang einen Schatten. Dann

beobachtet die alte Dame mit einem

Feldstecher das Kommen und Geben

im Nobelhotel "Plaza Athénée" ge-

der geheimnisvollen Frau zu nähern,

die selbst Nachbarn seit Jahren nicht

mehr gesehen haben, erlebt seine Überraschungen. Auf Briefe pflegt

sie höflich zu antworten: "Mit Bedan-

ern teile ich Ihnen mit, daß Frau Diet-

rich gegenwärtig nicht in Frankreich

weilt." Unterschrieben sind die Brie-

fe mit "E. Davis, Sekretärin von Frau Dietrich". Am Telefon hört maneine

Stimme mit englischem Akzent, die

Wer den Versuch unternimmt, sich

heute in Versailles." Beim Versuch, bis an ihre Wohnungstür vorzudrinren, stößt man in der mit rosa Marmor ausgelegten Eingangshalle ihres Wohnhauses auf den Hausmeister, der Besucher abwimmelt: Madame Dietrich empfängt niemanden. Au-Berdem ist sie in New York."

Mariene, Tagesausflüge nach Versailles oder Reisen nach New York gehören der Vergangenheit an. Sowie das große Porträt von Jean Gabin in der Diele der Wohnung. Jean Gabin spielt such in ihren Er-

Aber es giht keine Sekretärin bei

innerungen eine große Rolle. "Er war der Mann, der Super-Mann, der Mann eines Lebens. Er war das Ideal, das alle Frauen suchen", schreibt sie. Die Preußin lernte den Franzosen zu Beginn des Krieges in Hollywood kennen. Sie suchte ihm eine Wohnung, half dem starken Mann mit der sensiblen Seele, sich im amerikanischen Exil zurechtzufinden: Gabin klammerte sich an mich wie ein Waisenkind an eine Adoptivmutter." Die beiden Leinwandstars der 30er Jahre lebten eine "große Passion" in Hollywood. Doch als sie 1948 in Frankreich den Film Martin Roumagnac" drehten, ein Melodrama, das ein Mißerfolg wurde, führte das zum Ende ihrer Liebe Eine neue Liebe hätte Mariene

Dietrich vielleicht mit Richard Burton erleben können. "Er war nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch ein Mann, der unsere Herzen schneller schlagen ließ", berichtet sie über ihn. Sie war seinem Charme vollkommen verfallen. Doch als sie Burton kennenlernte, war er in eine andere Frau verliebt - Liz Taylor. Mit Ernest Hemingway hat Marlene nie ein Verhältnis. Zu sehr schätzte sie dessen Frau Mary. Aber, so heißt es in ihrem Buch: "Ich liebte ihn sofort. Ich habe nie aufgehört, Ernest zu lieben. Ich liebte ihn platonisch."

Solcher Art war wohl überhaupt ihre Liebe zu den großen Männern ihres Lebens. "Die Beziehungen, die ich mit gewissen Männern hatte, sind vielleicht schwer zu verstehen", schreibt die Dietrich. "Wenn Sie mur an physischer Liebe interessiert sind. schließen Sie dieses Buch." Die Frau. die immer noch als eines der Sex-Symbole unserer Zeit gilt, behauptet, sie sei auf dem Gebiet ganz unwissend. Heute träumt sie nur noch von Liebe und Zärtlichkeit. Auf ihrem Flügel sitzt eine Puppe aus dem Film "Der blaue Engel" - Symbol einer ruhmreichen Vergangenheit. (SAD)

### Kaum Chancen für Überlebende der "Marques" SAD, St. George

Das letzte der vier Rettungsflöße des in der Nacht zum Montag gesunkenen Dreimastseglers "Marques" wurde gestern leer aus dem Atlantik geborgen. Damit ist die Überle-benschance der 18 noch vermißten Besetzungsmitglieder und Passagiere dramatisch geschrumpft. Die pessimistische Beurteilung wurde durch den geretteten Steuermann des Schiffes erhärtet. Der 22jährige erklärte eine schwere, urplötzlich bei sternklarem Himmel aufgekommene Bö habe das Schiff innerhalb weniger Augenblicke auf die Seite gedrückt. Es sei nach etwa 45 Sekunden gesunken. Die an Deck befindlichen Personen hätten keine Zeit mehr gehabt, die Luken zum Unterdeck zu öffnen wo mehrere Personen, unter ihnen der Kapitan, seine Frau und deren gemeinsames Baby schliefen. Die übrigen Geretteten bestätigten übereinstimmend diese Version. Der Organisator der Regatta, der die Wetterlage zu beurteilen hatte, erklärte inzwischen, er habe sich nichts vorzuwerfen.

### Lehrer-Urteil

Lehrer genießen keinen Anspruch auf Weiterbeschäftigung, wenn sie nur befristet als Urlaubs- oder Mutterschaftsvertretung in den Staatsdienst übernommen wurden. Mit dieser Entscheidung wies das Bundesarbeitsgericht die Klagen mehrerer arbeitsloser.Lehrer aus Nordhessen gegen das hessische Kultusministerium

AP, Kassel

#### Horrende Forderung AFP, Washington

Die Witwe des bei dem Jumbo-Abschuß über Sachalin ums Leben gekommenen amerikanischen Kongreß-Abgeordneten Larry McDonald hat bei einem Bundesgericht in Washington eine Schadensersatzklage über 105 Millionen Dollar eingereicht,

#### Kokainring zerschlagen AFP, Newark

Das FBI hat in den Bundesstaaten New York, New Jersey, Florida und Texas 41 Angehörige zweier internationaler Kokainhändlerringe festge nommen, unter ihnen mehrere Kolumbianer. Als Leiter der Organisationen ermittelte das FBI einen am vergangenen Wochenende in der Dominikanischen Republik verhafteten Kolumbianer sowie einen noch flüchtigen Laudsmann des Dealers. Der Jahresumsatz der Banden soll rund 150 Millionen Mark betragen haben.

#### Auslieferung abgelehnt AP, Berlin lezit

≒=6:5mey nar

TE: 12: AL. T

42000

3- Ferrance-

Z #127. 157.

le merite: No. 1

FLT-Serie

Seaten Se Stungs

On Berlin III H

4 m Gespiann

The City of the

Anherdem

Such as A Care

Tenning H

Contract of the second

E .

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat die Auslieferung eines 33jährigen mutmaßlichen Mörders nach Magdeburg abgelehnt. Der "DDR"-Flüchtling wurde im Januar vergangenen Jahres bei seiner Flucht von Todesautomaten schwer verletzt und befindet sich seit dem Sommer 1983 in Untersuchungshaft. Ein Magdeburger Gericht verurteilte jetzt den Komplizen des Flüchtlings zu lebenslanger Freiheitsstrafe.

Das beste ist: eine gute Versicherung

SĬGNAL

ZU GUTER LETZT

Unterzeile in einem Bericht der neuesten Ausgabe der vom Bundesinnenministerium herausgegebenen Zeitschrift "Zivilschutz Magazin" zum Thema: Lewinen sprengen - California Gefahren verringern": Vorausset zung für diese Tätigkeit ist der ge birgsnahe Standort."

### Fixe Idee für Superhochhaus in Frankfurt

is 220 Meter in den Himmel von Bis ZZU Meter in den 30jährige Frankfurt will der 30jährige Karlsruber Architekt Hans Robert Hiegel einen Wolkenkratzer wachsen lassen. Mit 60 Stockwerken wäre es das mit Abstand höchste Haus der Bundesrepublik Deutschland - um ein Drittel höher als der "Goliath unter den deutschen Wolkenkratzern, der Turm der Dresdner Bank in Frankfurt. Der Entwurf ist im Katalog und im Jahrbuch für Architekten 1984" (Vieweg Verlag, Wiesbaden, 224 S. 48 Mark) abgebildet.

Der junge Karlsruher bricht mit der langweiligen Kistenform, die in Deutschland noch immer der Standardtyp des Hochhauses ist. Die Sokkelgeschosse sollen aus Stein gebildet sein. Aus ihnen wächst ein riesiger Glaskörper, der mit einer Spitze bekrönt ist.

Hiegel hat sein Phantasiegebilde ohne jeden Auftrag gezeichnet - und doch wird er vielleicht am Bau eines derartigen Hauses in der Mainmetropole schon bald beteiligt sein.

Tatsächlich gibt es nämlich Überlegungen, dicht neben dem Frankfurter Hauptbahnhof einen Wolkenkratzer von 220 Metern Höhe zu errichten. Nach Vorstellungen, die in Frankfurter Planungsämtern diskutiert werden, muß er freilich so gestaltet sein, daß er den Hauptbahnhof nicht "erschlägt".

Ein Vorbild dafür sehen die Planer in der Bauform des freistehenden Glockenturms, des "Campanile", die gefunden hat. Dieses Vorbild das Motiv der hohen Bogenhallen des seines "Campanile" auf.



ZEICHNUNG: HIEGEL

Er hat bereits eine Investorengruppe und ein Nutzungskonzept. Nach seinen Angaben wird der Bau 250 bis 300 Millionen Mark kosten und frühestens 1988 fertiggestellt werden.

### Freunde Italiens retten bedrohte Küstenstriche

Großaktion will Ausverkauf an Spekulanten verhindern

KLAUS RÜHLE, Rom Die Grüne Front Italiens bläst zum Angriff nach dem Motto Der Angriff ist die beste Verteidigung". Vertei-digt werden sollen die rund 1000 Kilometer Meereskiiste, die noch nicht der Bodenspekulation zum Opfer gemehr, nachdem bereits drei Viertel der 8000 Kilometer langen Küstenlinie längs der Apenninenhalbinsel verschandelt worden sind. Italiens Grüne, die kein parteipolitisches Geprage haben, sondern aus Umweltfreunden verschiedener Gruppierungen bestehen, haben sich jetzt unter der Führung der italienischen WWF-Sektion zu einer großangelegten Ret-tungsaktion entschlossen. Italiens World Wildlife Fund inspiriert sich dabei an englischen und französischen Vorbildern. Auch die italienischen Umweltschützer wollen durch Ankauf oder Pachtung von bedrohtem Küstenland den Spekulanten das Handwerk legen. Dazu braucht es freilich erhebliche Geldmittel. Sie sollen durch den Erwerb von Adoptionsgutscheinen aufgebracht werden. Die symbolische Adoption kostet umgerechnet 14 Mark pro Quadratmeter.

Die Initiative der italienischen WWF-Organisation, die 30 000 Mitglieder zählt, hat auf Anhieb Erfolg gehabt. In wenigen Tagen liefen Adoptionsspenden in Höhe von um-gerechnet 340 000 Mark ein. Die er(Toskana) verpesten die adriatische und tyrrhenische Küste mit ihren Abwässern. Dasselbe gilt für die Abfälle der Stablwerke von Piombino und das Kalziumkarbonat, das von der Solvay-Fabrik in Rosignano täglich massenweise ins Meer geschüttet wird. Der Golf von Augusta (Sizilien) ist durch Fabrikrückstände so verschmutzt worden, daß ein Untersuchungsausschuß der sizilianischen Landesregierung von einem toten

Meer" spricht. Die Hauptschuld an der Verschmutzung und Vergiftung der Küsten trifft aber nicht nur die Industrie, sondern die Abfallprodukte der Kommunen. Nach den Erhebungen des nationalen Forschungsrats von Italien ergießen sich jährlich 50 000 Tonnen Phosphor städtischer Herkunft ins Mittelmeer. Diese massive Phosphoranreicherung hat zum Phänomen der sogenannten Eutrophie geführt - zur Entartung des biologischen Gleichgewichts und damit zu einem katastrophalen Fischsterben.

Der Feldzug der italienischen Sektion des WWF verdient die Unterstützung ganz Europas. Schließlich ist Italien ein bevorzugtes Ferienland. Zur Rettungsaktion gehört auch die Insel Capri. Ein kulturelles und landschaftliches Kleinod, das in be-

sonderem Maße von Spekulanten be-droht ist, wobei das Fehlen wirkungsvoller Gesetze wesentlich zu ihrer Verschandelung beigetragen hat. Axel Munthe würde sich wohl abwenden, wenn er sähe, wie dort mehrstöckige Hotels wie Pilze aus der Erde schießen. An dieser fortschreitenden Verschandelung sind die Bewohner Capris selber schuld. Je mehr neue Einwohner und Feriengäste. desto mehr Einnahmequellen. Capri ist ein kleines, aber besonders charakteristisches und dramatisches Beispiel dafür, wie dringlich der Schutz der italienischen Küsten ist.

# School Eliferate Elife School Elife and Freetone

#### Berlin 15° Bonn 15° Bonn 15° Dresden 13° Essen 12° Frankfurt 15° Hamburg 13° List/Sylt 13° München 16° Stuttgart 12° Algier 20° Amsterdam 13° Athen 28° Barcelona 17° Brüssel 12° Budapest 20° Mallorca Moskau Aber Joos wartet noch auf die Bausten 20 000 Quadratmeter Küste köngenehmigung, denn die Stadt hat Nizza Oslo Paris nen so vor der Ausbeutung geschützt im italienischen Kirchenbau der Renoch keinen Bebauungsplan für das werden. In diesen Oasen, die vor alnaissancezeit ihren reifsten Ausdruck Gebiet. Vor allem aber: Seine Plane lem in Süditalien, auf Sardinien und für den Koloß hält er noch geheim. den kleineren Inseln entstehen, wird schwebt auch dem jungen Karlsruher Und so kann sich die Vorstellung der es keine Hotels und keine Ferienvilvor. So nimmt er in seinem Entwurf Budapest Bukarest Frankfurter über das, was da auf sie len aus Zement geben. Das Mittelmeer rund um die Apenzukommt, bis auf weiteres nur am Bahnhofs in den steinernen Sockel ungewöhnlichen Phantasiegebilde ninenhalbinsel ist fast überall und in des jungen Mannes aus Karlsruhe mehrfacher Hinsicht bedroht. Die chemischen Fabriken von Maghera Konkreter sind die Planungen ei-Uhr, Untergang: 21.35 Uhr, Mondaufgang: 13.50 Uhr, Untergang: 2.35 Uhr. in MKSZ, zentraler Ort Kassel. nes anderen Architekten für das Probei Venedig und Marina di Massa jekt, des Frankfurters Helmut Joos. DANKWART GURATZSCH

# Die neue Bundesanleihe



Rendite: 8,21% - Zinsen: 8,25% jährlich Laufzeit: 10 Jahre - Ausgabekurs: 100,25% spesenfrei

Erhältlich ab 100 DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Private Sparer werden bevorzugt. Wiederverkauf zum Börsenkurs jederzeit möglich. Ausführliche Informationen: Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 2328, 6000 Frankfurt 1, Tel.: (0611) 550707.